# Deutsche Geschichte

im Zeitalter der Reformation.

Von

Leopold Ranfe.

Erfter Band.

Berlin, 1839.

Bei Dunder und humblot.

### Vorrede.

Von den ersten Decennien des funfzehnten Jahr: hunderts bis zum dreißigjährigen Kriege beruhte die Verfassung und der öffentliche Zustand von Deutsch: land auf den periodischen Reichstagen und ihren Besschlüssen.

Lange war die Zeit vorüber, wo ein allwaltens der Wille unfre allgemeinen Angelegenheiten leitete: noch hatte sich jedoch das politische Leben auch nicht, wie es später geschehen ist, zum größern Theil in die einzelnen Landschaften zurückgezogen; die Reichssversammlungen übten wenn gleich nicht vollkommen fest bestimmte, aber noch überaus tief greisende Rechte einer höchsten Regierung aus. Krieg und Frieden, Gesetzgebung, aufsehende und selbst executive Gewalt, Besteuerung waren in ihren Händen. Neben den Abgeordneten der Städte, den Vertretern der Grafen und Herrn erschienen noch Kaiser und Fürs

sten in Person; sie zogen noch in der That die wichz tigsten vaterländischen Angelegenheiten, in ihren verz schiednen Collegien, oder in den gemeinschaftlichen Ausschüssen, in Berathung und faßten durch Stimz menmehrheit Beschluß darüber. Die Einheit der Nation fand in diesen Versammlungen ihren lebenz digen Ausdruck. In den Grenzen des Reiches konnte nichts Bedeutendes vorkommen was man nicht hier in Erwägung genommen, nichts Neues sich erheben was sich nicht hier hätte durchsetzen müssen.

Bei alle dem hat doch die Geschichte der Reichs; tage noch nicht die Beachtung gefunden, deren sie werth ist. Bekannt genug sind die Reichsabschiede: aber wer wollte je eine berathende Versammlung nach den letzten Ergebnissen ihrer Besprechungen beurtheilen? an eine Zusammenstellung und Bear; beitung der Verhandlungen ist zuweilen gedacht, ein und das andre Mal Hand angelegt worden: jedoch ist alles höchst fragmentarisch und unzureichend gezblieben.

Wie nun der Mensch natürlicher Weise darnach trachtet, in seinem Leben etwas Nützliches zu leisten, so trug ich mich schon lange mit dem Gedanken, eiznem so wichtigen Gegenstand einmal Fleiß und Kräfte zu widmen. Nicht, als hätte ich mir zugetraut, dem Bedürfniß durchaus genügen, den Stoff namentzlich in seinen mannichfaltigen juridischen Beziehunz gen erschöpfen zu können: meine Idee war nur, aus einer wo möglich ununterbrochenen Reihe von Reichstagsacten den Gang und die Entwickelung der Verzfassung näher zu erforschen.

Das Glück wollte mir hiebei so wohl, daß ich im Herbst 1836 eine Sammlung, eben wie ich sie brauchte, in dem Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. fand und mit erwünschter Bequemlichkeit benutzen durfte.

Die Sammlung besteht aus 96 Foliobanden, welche die Acten der Reichstage von 1414 bis 1613 umfassen. Anfange ist sie nur sehr unvolle ständig; allein Schritt für Schritt, so wie die Reichsverfassung sich selbst weiter entwickelte, gewinnt sie an Bedeutung, mit dem Unfang des 16ten Jahrhunderts, von welcher Zeit an sich überhaupt das schriftliche Verfahren eingeführt hat, wird ge an neuen und wichtigen Actenstücken fo reich, daß sie die Aufmerksamkeit in hohem Grade fesselt. Reben den Actenstücken finden sich die Berichte der Abgeordneten, der Rathsfreunde, die in der Regel durch Treuherzigkeit anziehen und oft durch Ginsicht überraschen. Ich nahm Gelegenheit, mir den Inhalt der erften 64 diefer Bande, die bis zum Sahr 1551 reichen, zu eigen zu machen. Gine Samme lung kaiserlicher Schreiben bot mir noch hie und da willkommene Ergänzungen bar.

Doch durfte ich dabei nicht stehen bleiben. Eis ner Stadt wurde doch nicht alles bekannt. Es leuchs tet von selbst ein, daß man die Arbeiten des churs fürstlichen und des fürstlichen Collegiums nicht in einer städtischen Sammlung suchen darf.

Im Anfang des Jahres 1837 erhielt ich die Erlaubniß, das Königl. Preußische Geheime Staats; archiv zu Berlin, im April desselben Jahres, das Königl. Sächsische Hauptstaatsarchiv zu Oresden für

die Reichsangelegenheiten in den Zeiten Maximi, lians I und Carls V zu benuten. Das erfte mar mir als eine churfürstliche, das zweite als eine bis gegen Ende der Epoche fürstliche Sammlung von hohem Werth. Ich stieß nun wohl auf viele mir schon in Frankfurt vorgekommenen Actenstücke: aber zugleich auf eine große Anzahl neuer, die den Be: fichtsfreis nach andern noch dunkeln Seiten bin er: weiterten. Bollständig ist von diesen Sammlun: gen freilich keine: und manche Frage die man sich aufwirft, bleibt unerledigt; allein höchst ergiebig find fie doch: auf die Thätigkeit fo einflugreicher Fürsten, wie Joachim II von Brandenburg besorbers Morit von Sachsen maren, fällt ein neues Licht. Man bedaure den nicht, der sich mit diesen anscheinend trodinen Studien beschäftigt, und dar: über den Benuß manches heitern Tages verfäumt. Es ist mahr, es sind todte Papiere, aber ste jind ein Residuum des Lebens, dessen Anschauung dem Geiste nach und nach aus ihnen emporsteigt. Für mich — in einem Vorwort hat man nun einmal die Pflicht die man sonst vielleicht lieber vermiede von sich zu sprechen — boten sie noch ein besondres Interesse bar.

Als ich den ersten Theil meiner Geschichte der Päpste schrieb, faßte ich mich über den Ursprung und Fortgang der Reformation absichtlich so kurz wie es die Sache nur immer zuließ: ich hegte die Hofnung diesem unsern wichtigsten vaterländischen Ereigniß noch einmal tiefer gehende Forschungen widzmen zu können.

Das war mir nun hier reichlich gewährt. Von dem Neuen, was ich fand, bezog sich das Meiste entweder unmittelbar oder doch mittelbar auf die Reformatione: Epoche. Über Die Buftande burch welche die religiösepolitische Bewegung jener Zeit vorbereitet, die Momente unfres nationalen Lebens durch welche sie befördert ward, den Ursprung und die Wirkung des Widerstandes auf welchen sie stieß, ergab sich mir bei jedem Schritte neue Belehrung. Man kann sich einer Begebenheit von einem so in: tensiven geistigen Inhalt und einer zugleich äußer: lich fo weltbeherrschenden Bedeutung nicht nähern, ohne von ihr durch und durch ergriffen, festgehalten zu werden. Ich fühlte wohl, daß wenn ich meine Ur: beit ausführen ein Buch daraus machen wollte, die Reformation den Mittelpunct derselben bilden würde.

Dazu aber war mir noch eine genauere Kunde der in dem evangelischen Theile vorgegangenen Ente wickelung besonders in politischer Beziehung nothwene dig, als sie sich aus gedruckten Nachrichten entnehmen läßt. Das gemeinschaftliche Archiv des sächsisch ernes stinischen Hauses zu Weimar welches ich im August 1837 besuchte, bot mir dar was ich wünschte. Es kann für die bezeichnete Epoche, in der dieses Haus eine so große Rolle spielte, auch kein inhaltreicher res Local geben, als das Gewölbe, in welchem das Archiv desselben ausbewahrt wird. Wände und innere Räume sind von den Actenconvoluten eingenommen, welche sich auf die damaligen Thätigkeiten und Verzhältnisse beziehen. Man hat hier jeden eingeganz genen Zettel, jeden Entwurf einer Antwort ausbez

wahrt. Die Correspondenz zwischen Churfürst Joshann Friedrich und Landgraf Philipp von Hessen allein würde eine Reihe von Bänden anfüllen, wenn man sie publiciren wollte. Ich suchte mich vor als lem der beiden Registranden zu bemächtigen, welche die Angelegenheiten des Reiches und des schmalkals dischen Bündnisses umfassen. Auch für jene fand ich, wie sich das bei der Natur des Gegenstandes nicht anders erwarten läßt, viele höchst willkommene Erläuterungen; für diese aber schöpfte ich hier die erste der Wisbegier wie ich wenigstens hosse einis germaaßen genugthuende Kenntniß.

Für die freisinnige und oft nicht mühelose För; berung, die ich bei allen diese Archive beaufsichti; genden Behörden gefunden, fühle ich mich verpflich; tet, öffentlich meinen Dank auszusprechen. Wie um vieles leichter ist auch in diesen Beziehungen Leben und Studium geworden als ehedem!

Und nun kam mir wohl die Idee, noch eine weitere Wanderung durch die deutschen Archive zu unternehmen. Ich begab mich noch nach dem Communal; archive des Hauses Anhalt zu Deffau, welches Haus in jener Epoche dem sächsischen mit verwandter Gesinnung und Thätigkeit zur Seite stand; allein gleich hier sah ich, daß ich mich leicht mit zu viel localem Stoff beladen könne. Ich erinnerte mich, wie manches andre Archiv von dem Fleiße deutscher Gelehrten eben für diese Zeit bereits durchsucht und benutzt worden ist. Aus dem östreichischen sindet sich in dem Werke von Bucholt über Ferdinand I ein überaus ergiebiger Schatz wich;

tiger, bort nur zu wenig verarbeiteter Mittheilungen. Aus dem bairischen sind die unterrichtenden Schrif: ten von Stumpf und von Winter geflossen. wirtenbergische Archiv ist schon früher von Sattler, das hessische neuerdings von Rommel und Neudecker durchforscht worden. Für die mehr firchliche Seite ist in den Sammlungen von Walch und den neuern Ausgaben der Briefe Luthers von de Wette und besonders Melanchthons von Bretschneider ein reis der urfundlicher Stoff vorhanden. Für einzelne Reichstage hat man die Briefe der straßburgischen oder der nurnbergischen Abgeordneten befannt ge: macht; wer weiß nicht, wie viel über den Augs: burger Reichstag von 1530 von jeher gearbeitet, noch zulett von Förstemann zusammengebracht worden ift. Auch für die auswärtigen Verhältniffe eröffnen einige ältere und neuere Publicationen, besonders von Italien und England ber, die Möglichkeit einer grund: lichen und genügenden Erörterung. 3ch febe die Zeit kommen, wo wir die neuere Beschichte nicht mehr auf die Berichte felbst nicht der gleichzeitigen Sifto: riker, außer in so weit ihnen eine originale Rennt: niß beiwohnte, geschweige denn auf die weiter abgeleiteten Bearbeitungen, zu gründen haben, sondern aus den Relationen der Augenzeugen und den ache testen unmittelbarften Urkunden aufbauen werden. Für die hier behandelte Epoche ist diese Aussicht schon nicht mehr ferne. Mir felbst kamen noch eine Un: gahl Actenstücke zu Gute, die ich bei einem frühern Unternehmen in den Archiven zu Wien, Benedig, Rom und besonders Florenz gefunden. Hätte ich

das Detail weiter vermehren wollen, so hätte ich fürchten müssen, es nicht mehr übersehen, oder auch in der Länge der Zeit die Einheit des Gedankens nicht festhalten zu können, der sich mir aus den bis; herigen Studien erhoben hatte.

Und so schritt ich muthig an die Ausarbeitung dieses Werkes: überzeugt, daß wenn man nur mit ernstem und wahrheitbeflissenem Sinne in den äch; ten Denkmalen einigermaaßen umfassende Forschun; gen angestellt hat, spätere Entdeckungen zwar wohl das Einzelne näher bestimmen werden, aber die Grundwahrnehmungen doch zuletzt bestätigen mussen. Denn die Wahrheit kann nur Eine seyn.

## In halt.

|                                                   | Geite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Einleitung. Ansicht der fruheren deutschen Ge:    |       |
| schichte                                          | 1     |
| Carolingische Zeiten                              | 7     |
| Sachsische und frankische Raifer                  | 17    |
| Emancipation des Papstthums                       | 28    |
| Berhaltniß des Papstthums zu dem Fürstenthum .    | 35    |
| Beginnende Opposition                             | 44    |
| Idee des spatern Raiserthums                      | 50    |
| Lage der Dinge um die Mitte des funfzehnten Jahr: |       |
| hunderts                                          | 62    |
| <b>y</b>                                          | -     |
| Erftes Buch. Berfuche dem Reiche eine beffere     |       |
| Verfassung zu geben. 1486-1517                    | 79    |
| Grundlegung einer neuen Verfaffung                | 84    |
| Friedrich III 94.                                 | 0.2   |
| Reichstag zu Worms 1495                           | 103   |
| Schwierigkeiten. Reichstag von Lindau 1496        | 117   |
| Reichstag zu Worms und zu Freiburg 1497. 1498     | 127   |
| Kriegsereignisse                                  | 136   |
| Reichstag zu Augsburg 1500 und beffen Folgen .    | 140   |
| Erhebung Maximilians. Bairische Irrungen. Reichs: | 140   |
| tage zu Colln und zu Costnis 1505 und 1507.       | 153   |
| Venezianischer Krieg. Reichstag zu Worms 1509     | 178   |
|                                                   | 170   |
| Reichstage zu Augsburg 1510, zu Erier und Colln   | 190   |
|                                                   |       |
| Innere Gahrung                                    | 200   |
| Reichstage zu Worms und zu Mainz 1513.            |       |
| <b>1517.</b> 218.                                 |       |

| 3 weites Buch. Anfänge Luthers und Carls de     |
|-------------------------------------------------|
| Funften. 1517-1521                              |
| Erstes Capitel. Ursprung der religibsen Oppo    |
| sition                                          |
| Religibse Stellung des Papstthums               |
| Opposition von weltlicher Seite                 |
| Tendenzen der popularen Literatur               |
| Bewegungen in der gelehrten Literatur           |
| Erasmus 264. Reuchlin 273.                      |
| Bewegungen in der Theologie. Unfänge Luther     |
| Zweites Capitel. Übergang des Kaiferthum        |
| von Maximilian auf Carl V                       |
| Reichstag zu Augsburg 1518                      |
| Gegenseitige Verhaltniffe der deutschen Fürsten |
| Maximilian 351.                                 |
| Raiserwahl von 1519                             |
|                                                 |
| Drittes Capitel. Erfter Abfall vom Papfithun    |
| 1519, 20                                        |
| Cajetan und Miltig                              |
| Ankunft Melanchthons                            |
| Disputation zu Leipzig                          |
| Fortgang der theologischen Opposition           |
| Theilnahme Huttens                              |
| Bulle Leos X                                    |
| Momente des Abfalls                             |
| Biertes Capitel. Reichstag zu Worms im Jah      |
| 1521                                            |
| Weltliche und innere Verhaltniffe               |
| Auswärtige Verhältnisse und die Sache Luther    |

### Einleitung.

Unsicht der früheren deutschen Geschichte.

In Schule und Literatur mag man kirchliche und politissche Geschichte von einander sondern: in dem lebendigen Dasenn sind sie jeden Augenblick verbunden und durchdrinsgen einander.

Wie es überhaupt keine menschliche Thätigkeit von wahrhafter, geistiger Bedeutung geben wird, die nicht in einer tieseren mehr oder minder bewusten Beziehung zu Gott und göttlichen Dingen ihren Ursprung hätte, so läßt sich eine große, des Namens würdige Nation gar nicht denken, deren politisches Leben nicht unaufhörlich von religiösen Ideen erhoben und geleitet würde, welche sie dann weiter auszubilden, zu einem allgemein gültigen Ausdruck und einer öffentlichen Darstellung zu bringen hat.

Richt zu läugnen ist es, daß die Nationen hiedurch in einen gewissen Widerstreit in sich selbst gerathen. Die Nationalität bewegt sich innerhalb ihrer natürlichen, schon durch die Selbständigkeit der Nachbarn festgesetzten Schranken: die Religion, seit einmal diesenige in der Welt erschienen ist, die den Anspruch und das Necht dazu hat, strebt ewig

die allgemeine zu fenn. In wie fern der Staat zu grunben ift, macht fich ein eigenthumliches Prinzip geltend, ebenfalls geistiger Natur, das auch seine innere Nothwendigkeit hat, in bestimmten Formen fich ausspricht, besondere Bildungen hervortreibt; sobald eine Kirche mit ihren weiter reichenden, verschiedne Völker umfassenden Formen entstanden ift, giebt fie fich nur allzu leicht dem Bestreben bin, ben Staat in fich aufgeben zu lassen, bessen Prinzip fich zu unterwerfen: selten erkennt sie die ursprüngliche Berechtigung desselben an. Endlich erscheint die allgemeine Religion, nachdem sie zuerst in das Bewußtsenn des menschlie chen Seschlechtes getreten ift, als eine große von Volk zu Volk fortschreitende Überlieferung, mitgetheilt in festen Lehrfäßen: aber die Nationen können es sich nicht nehmen las sen, die Kähigkeit und den Inhalt des ihnen ursprünglich eingepflanzten Geistes prüfend baran zu versuchen; in allen Jahrhunderten sehen wir deshalb Verschiedenheiten der Auffassung entstehen, die das Staatsleben wieder in vielfachen Rückwirfungen berühren.

Aus der Natur dieses Widerstreites geht nun aber auch hervor, welch ein großes Moment für alles menscheliche Dasenn darin liegt. Die religiöse Wahrheit muß eine lebendige Repräsentation haben, um den Staat in fortwährender Erinnerung an den Ursprung und das Ziel des ir dischen Lebens, an das Necht seiner Nachbarn und die Verwandtschaft aller Nationen zu erhalten; er würde sonst in Gefahr senn, in Gewaltherrschaft auszuarten, in einseitzgen Bildungen des Fremdenhasses zu erstarren. Die Freiheit der nationalen Entwickelung dagegen ist selbst für die religiöse

Doctrin nothwendig; sie würde sonst nicht wahrhaft bez griffen, innerlich angenommen werden: ohne ein immer wiesberholtes Bezweiseln und Ueberzeugtwerden, Bejahen, Versneinen, Suchen und Finden würde kein Irrthum zu heben, kein tieferes Verständniß zu erreichen seyn. Und so kann auch die Kirche eine unabhängige politische Bewegung nicht entbehren; sie bedarf es, an die wechselnden Bedürsnisse der Geisster, die Wandelbarkeit ihrer eigenen Formen erinnert zu werden, um sich vor der dumpfen Wiederholung unbegrifsener Lehren und Dienste zu bewahren, welche die Seele töbten.

Man hat gesagt: ber Staat sen schon die Rirche ober die Rirche hat sich berechtigt geglaubt, an die Stelle des Staates zu treten: die Wahrheit ift, daß das geistige Leben - in seiner Tiefe und Energie allerdings sich selber gleich, ein und dasselbe — doch in diesen beiden Prinzipien sich äußert, die fich in den mannichfaltigsten Abwandlungen berühren, einander zu durchdringen, auszuschließen suchen, und boch niemals zusammenfallen, niemals eines das andre zu überwältigen vermögen. Wenigstens ift es in unfern abendländischen Nationen nie dahin gekommen. Das Chalifat mag kirchliche und politische Gewalt in Einer hand vereinigen; das leben der abendländischen Christenheit beruht dagegen auf der unaufhörlichen Wechselwirkung zwis schen Rirche und Staat; baraus entspringt die immer freiere, umfassendere, tiefere Bewegung des Geistes, die ihr, im Sanzen und Großen angeschaut, zugeschrieben werden muß; in dem wechselseitigen Verhältniß derselben ift die jedesmas lige Gestalt des Gemeinwesens gegründet.

Daher kommt es eben, daß die kirchliche Seschichte nicht ohne die politische, diese nicht ohne jene zu verstehn ist. Erst die Combination von beiden läßt die eine und die andre in ihrem wahren Lichte erscheinen und vermag vielleicht zur Uhndung des tieseren Lebens zu führen, aus dem sie beide hervorgehn.

Ift das nun bei allen Nationen der Fall, so liegt es doch besonders bei der deutschen am Tage, welche sich wohl von allen am anhaltendsten und selbständigsten mit kirchlichen und religiösen Dingen beschäftigt hat. Die Erzeignisse eines Jahrtausends gehen in den Gegensäßen zwischen Raiserthum und Papstthum, zwischen Ratholicismus und Protestantismus auf; wir in unsern Tagen stehen mitten in beiden.

Ich habe die Absicht, die Geschichte einer Epoche zu erzählen, in welcher die religiös politische Lebensthätigsteit der deutschen Nation in ihren kraftvollsten und productivsten Trieben stand. Ich verberge mir nicht die ganze Schwierigkeit dieses Unternehmens, doch will ich mich daran wagen, es so weit bringen, als Gott mir verleihen wird. Ich versuche es zunächst, mir den Weg durch einen Rückblick auf die früheren Zeiten zu bahnen.

### Carolingische Zeiten.

Es war einer ber größten Momente ber Weltgeschichte, als im Unfang des Sten Jahrhunderts von der Ginen Seite her der Mahumetanismus nach Italien und Gallien, von der anderen das altfächsische und friesische Beidenthum noch einmal über den Rhein vordrang, in dieser Gefahr der christlichen Institutionen aber sich ein germanischer junger Kürst, Carl Martell zum Vorkämpfer derselben erhob, sie mit alle der Anstrengung, zu welcher die Nothwendigkeit ber eignen Vertheidigung aufruft, behauptete, und barnach aufs neue ausbreitete. Denn da der Inhaber der einzigen Gewalt die sich in den romanischen Nationen noch behauptete, der Papst zu Rom, sich an diesen Fürsten und seine Nachfolger anschloß, von ihnen hülfe empfieng, und ihnen dagegen Begunstigungen der geiftlichen Autorität zu Theil werden ließ, so bildete sich von diesem Augenblick an der friegerischepriesterliche Staat aus, welcher die Grundlage aller europäischen Entwickelung ist. Eroberung und Christianistrung giengen seitdem Sand in Sand. "Als die Herrschaft des ruhmreichen Carl," sagt die Lebensbeschreis bung des Bonifacius, "über die Friesen befestigt mar, so erscholl auch die Drommete des göttlichen Wortes." Man könnte nicht sagen, ob die frankliche Herrschaft mehr dazu beitrug, die heffen und Thuringer zu bekehren, oder das Christenthum mehr, diese Völker dem frankischen Reiche einzuverleiben. Der Krieg Carls des Großen wider die Sachsen war zugleich ein Religionskrieg. Carl eröffnete

ihn mit einem Angriff auf bas altfächsische Beiligthum ber Irminful; die Sachsen antworteten mit der Zerstörung ber Rirche in Friglar. Mit Beiligenreliquien zog Carl in die Felbschlacht: Miffionarien begleiteten die Abtheilungen seines Beered: seine Siege wurden mit Errichtung von Bisthumern gefeiert: die Taufe besiegelte die Unterwerfung: Ruck fall in das Beidenthum war zugleich ein Staatsverbrechen. In der Raiferfrönung des alten Siegers liegt eine Vollenbung aller dieser Ereigniffe. Ein Germane trat im naturlichen Laufe der Dinge mit geordneter gesetmäßiger Gewalt an die Stelle ber Cafaren, an die Spige eines arogen Theiles der romanischen Welt: er nahm dem römis schen Dberpriester zur Seite auch für die geiftlichen Ungelegenheiten eine erhabene Stellung ein; eine frankische Sp node hat ihn als den "Regenten der wahren Religion" be-Sein ganger Staat empfieng nun eine burchaus arüßt. geistlich weltliche Farbe und Form. Wie Raiser und Papst, so sollten Bischof und Graf vereinigt senn. Die Archidia conate, in welche die Bisthümer eingetheilt waren, fielen mit den Gauen wenn nicht allenthalben, doch in der Regel zusammen. Wie die Grafschaften in Centen, so waren die Archidiaconate in Decanate eingetheilt; ihre Gipe find verschieden; in hinsicht der Sprengel dagegen zeigt sich eine auffallende Uebereinstimmung. 1 Nach der Absicht des Meisters und herrschers sollte nicht allein die weltliche Gewalt der geistlichen ihren Urm leihen, sondern auch die geistliche mit ihrer Excommunication der weltlichen zu Hülfe kommen. Das große Reich gemahnt uns wie eine mach

<sup>1.</sup> Bgl. Benck hefsische Landesgeschichte II, 469.

tige Schonung in der Mitte der kriegerfüllten zerstörungsbegierigen Welt, wo ein eiserner Wille den Kräften die sich sonst anseinden und unter einander aufreiben würden, Ruhe gebietet und die Reime einer gebildeten Zukunft pflegt und beschützt; so ist es auch auf allen Seiten umwallt mit unüberwindlichen Marken.

Richt immer aber konnte es eine so gewaltige, gebiestende Persönlichkeit geben, und für die Entwickelung der Welt, die Carl der Große gegründet, kam nun alles darsauf an, wie die Elemente aus denen sie zusammengesetzt war, sich gegen einander verhalten, sich verschmelzen oder abstoßen, sich vertragen oder bekämpfen würden. Denn nur aus der freien Bewegung der inneren Triebe wird das Leben geboren.

Da konnte es aber wohl nicht anders senn, als daß der Clerus zuerst seine Aräfte fühlte. Er bildete eine auch von dem Kaiser unabhängig geschlossene Genossenschaft, entsprungen und ausgebildet in den romanischen Nationen, ihr eigenthümlichstes Product in dem letzten Jahrhundert, nunmehr auch über die germanischen ausgebreitet, wo er durch das Mittel einer gemeinschaftlichen Sprache, immer neue Proselnten machte, immer festeren Boden gewann.

Schon unter Carl dem Großen finden wir das geistliche Element sich mächtig regen. Es ist eins der merkwürdigsten unter seinen Capitularien, ' worin er seine Verwunderung ausdrückt, daß seine geistlichen und seine welt-

<sup>1.</sup> Capitulare interrogationis de iis quae Karolus M. pro communi omnium utilitate interroganda constituit Aquisgrani 811. Monum. Germaniae histor. ed. Pertz III, p. 106.

lichen Beamten einander so oft zuwider handeln, statt sich zu unterstüßen wie ihre Pflicht wäre. Er verhehlt darin nicht, daß es hauptsächlich die Geistlichen sind, die ihre Besugnisse überschreiten; er legt ihnen schon jene mit Ladel und Unwillen durchdrungenen Fragen vor, die später so oft wiederholt worden sind, z. B. in wie sern es ihnen zukomme, sich in reinsweltliche Angelegenheiten zu mischen: sie sollen erklären, was es bedeute: die Welt verlassen; ob man dabei doch noch sich mit zahlreichem Gesolge umsgeben, die Unwissenden zur Abtretung ihrer Güter, zur Enterbung ihrer Kinder bereden dürse, ob es nicht besser sen, gute Sitten zu pstegen, als schöne Kirchen zu bauen, und was dem mehr ist.

Sehr bald aber entwickelte der Clerus noch um vieles weiter reichende Tendenzen.

Wir brauchen hier nicht zu untersuchen, ob die pseudosissdorischen Decretalen noch unter Carl dem Großen 1 oder etwas später, in der fränkischen Kirche oder in Italien erstunden worden sind: auf jeden Fall gehören sie dieser Epoche, einem sehr weit verbreiteten Bestreben an, und bilden einen großen Moment in ihrer Geschichte. Man beabsichtigte damit, die bisherige Kirchenversassung, die noch wesentlich auf der Metropolitangewalt beruhte, zu sprenzen, die gesammte Kirche dem römischen Papst unmittelbar zu unterwersen, eine Einheit der geistlichen Gewalt zu gründen, durch die sie sich nothwendig von der weltlichen

<sup>1.</sup> Eine Stelle aus den erdichteten Synodalacten von Pp. Silvester findet sich in einem Capitular von 806. Bgl. Eichhorn über die spanische Sammlung der Quellen des Kirchenrechts in den Abshandll. der Preuß. Akademie d. B. 1834. Philos. histor. Klasse p. 132.

Macht emancipiren mußte. Damit wagte man gleich das mals hervorzutreten. Eine Reihe von Namen alter Päpste mußte dienen, um erdichtete Documente daran zu knüpfen, benen man gesetzliches Unsehen beimaß.

und was ließ sich nicht alles in dieser Zeit tiefer histoprischer Unwissenheit, in welche die vergangenen Jahrhunderte nur in wahnumgebenem Halbdunkel restectirten, und unter Fürsten erreichen wie die Nachfolger Carls des Großen waren, deren Geist durch die religiösen Einslüsse nicht gehoben und gereinigt, sondern unterdrückt wurde, so daß sie die spirituelle und die weltliche Seite der clericalischen Thätigskeit nicht mehr unterscheiden konnten.

Man darf es wohl nicht in Abrede stellen, daß die Thronfolgeordnung welche Ludwig der Fromme, ohne auf die Warnungen seiner Getreuen zu hören, im Widerspruch mit allen germanischen Ideen, im J. 817 sestsete, hauptsächlich unter dem Einsluß der Geistlichen getroffen ward. Es sollten, wie Agobardus sagt, nicht drei Reiche entstehen: ein einziges sollte es bleiben. Die Theilung des Reiches schien die Einheit der Kirche zu gefährden. Wie es hauptsächlich geistliche Motive sind, welche der Kaiser ansührt, so wurden die getroffenen Anordnungen mit allem Pomp religiöser Ceremonie befräftigt: mit Messen, Fasten, Vertheilung von Almosen: Jedermann beschwur sie: man hielt dassür Gott habe sie eingegeben.

Und nun hätte Niemand sich beikommen lassen durfen bavon abzuweichen: selbst der Kaiser nicht.

Wenigstens schlug es ihm zu großem Unheil aus, als

<sup>1.</sup> Fauriel Histoire de la Gaule mérid. IV, 87 führt dieß näher aus.

er aus liebe zu einem später geborenen Sohn das doch ver-Die aufgebrachte Geiftlichkeit verband fich mit feis nen alteren, über die Art und Weife der Reichsverwaltung ohnehin migvergnügten Söhnen: der Oberpriefter fam in Person von Rom herbei und erklärte fich zu ihren Gunften: ein allgemeiner Abfall erfolgte. Ja diese erfte Macht entwickelung genügte ber Seiftlichkeit noch nicht einmal. Um ihrer Sache fur immer gewiß zu fenn, vereinigte fie sich zu dem verwegenen Unternehmen, den geborenen und gefalbten Raifer, dem fie jest nicht mehr traute, feiner geheiligten Burde, die er ihr wenigstens nicht verdankte, zu entsetzen, und dieselbe auf den im J. 817 bestimmten Thronfolger, den natürlichen Repräsentanten der Einheit des Reis ches unmittelbar zu übertragen. Wenn es unläugbar ift, daß die geistliche Macht im achten Jahrhundert zur Grunbung des Gehorfams im Reiche vieles beigetragen hatte, so schritt sie in dem neunten auf das rascheste dazu, die Herrschaft selbst in die Hände zu nehmen. Schon in der Capitulariensammlung des Benedictus Levita wird es als einer der oberften Grundfage betrachtet, dag feine Conftitution der Welt gegen die Beschlüsse der römischen Päpste Gültigkeit habe; bei einem und dem anderen Ranon werben die Könige, die dagegen handeln follten, mit göttlichen Strafen bedroht. 1 Die Monarchie Carls des Gro-

<sup>1.</sup> Benedicti Capitularia lib. II, 322. "velut praevaricator catholicae fidei semper a domino reus existat quicunque regum canonis hujus censuram permiserit violandam." lib. III, 346. "Constitutiones contra decreta praesulum romanorum nullius sunt momenti."

fen schien sich in einen geistlichen Staat umwandeln zu wollen.

Ich fürchte nicht zu irren wenn ich behaupte, daß es besonders die Deutschen waren, welche dieser Entwickelung entgegentraten; ja daß ihr nationales Bewußtseyn eben an diesem Widerstande erwachte.

Denn von einer deutschen Nation im vollen Sinne des Wortes kann man in den früheren Epochen eigentlich nicht reden. In den ältesten Zeiten hatten die verschiedes nen Stämme gar nicht einmal einen gemeinschaftlichen Namen, an dem sie sich erkannt hatten; in den Zeiten der Völkerwanderung schlagen fie sich mit so voller Feindseligfeit unter einander wie mit Fremden, verbinden fich mit benselben so gut wie mit ihren Stammesgenoffen; unter ben merowingischen Königen kam bann die religiöse Reindfeligkeit hinzu; dem frankischen Christenthum gegenüber hielten die Sachsen um so starrer an ihrer Verfassung und an ihren alten Göttern fest. Erst als Carl der Große alle germanischen Stämme, außerhalb Englands und Scandinaviens, in einen und denfelben geistlichen und weltlichen Gehorsam vereinigt hatte, sieng die Nation an, sich zu bilden; da erst, im Anfang des neunten Jahrhunderts, erschien im Gegensatz gegen die romanischen Bestandtheile des Reiches der deutsche Mame. 1

Da ist es nun ewig merkwürdig, daß die erste Handlung in der die Deutschen vereinigt erscheinen, der Wider-

<sup>1.</sup> Rubs: Erläuterung der zehn ersten Capitel von Tacitus Germania p. 103; Mone Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa Th. II, p. 6.

stand gegen jenen Versuch der Geistlichkeit ist, den Raiser und herrn abzusetzen.

Mus ihrer Vergangenheit, bem Stammesleben, worin fie fich früher bewegt, waren ihnen andere Begriffe von der Rechtmäßigkeit eines Fürsten übrig geblieben, als daß fie diefelbe von einer angeblichen Eingebung Gottes, b. i. von dem Ausspruch der geistlichen Gewalt abgeleitet Ludwig dem Frommen, der sich namentlich um hätten. die sächsischen Großen besondere Verdienste erworben, wa ren sie ohnehin zugethan; leicht war ihr Widerwille gegen iene Absetzung anzufachen; auf den Ruf Ludwigs des Deut schen, der bei ihnen in Baiern hof hielt, versammelten fich auch die übrigen Stämme, Sachsen, Schwaben und die Kranken diesseit der Carbonaria unter seine Kahnen: zum ersten Mal waren sie in Einer großen Absicht vereis nigt. Da ihnen von dem südlichen Frankreich ber eine ana loge, wiewohl bei weitem schwächere Bewegung zu Hülfe kam, so sahen sich die Bischöfe gar bald gezwungen, den Raiser von seiner Buße loszusprechen, ihn wieder als ihren herrn anzuerkennen. Die erste historische handlung der vereinigten Nation ift biefe Erhebung zu Gunften bes ans gebornen Fürsten gegen die geiftliche Macht. Auch war sie jest nicht mehr geneigt, sich jene Abweichung von ihrem Erbrecht, die Thronfolge eines Einzigen über die ganze Monarchie gefallen zu laffen. Als nach dem Tode Ludwigs des Frommen Lothar, allem was vorangegangen jum Trop, ben Versuch machte bas gesammte Reich anzutreten, fand er in den Deutschen anfangs zweifelhaften, aber jeden Augenblick wachsenben und endlich fiegreichen Widerftand.

Sie brachten seinen Truppen die erfte bedeutende Riederlage bei, auf dem Rieß, durch welche die Absonderung Deutschlands von der großen Monarchie begründet ward. 1 Lothar tropte auf seine von der Geistlichkeit anerkannten Unfpruche; die Deutschen, mit den Gubfrangofen vereinigt, forderten ihn auf sich dem Gottesurtheil einer Reldschlacht zu unterwerfen. Da trennte sich der große heerbann des Frankenreiches in zwei feindselige Massen, die eine mit überwiegend romanischen, die andere mit überwiegend germanischen Bestandtheilen. Jene verfocht die Einheit des Reiches, diese forderte nach ihren deutschen Begriffen die Trennung. Wir haben ein Lied über die Schlacht von Kontenan übrig, in welchem ein Mitkampfer seinen Schmerz über diesen blutigen Burger: und Bruderkrieg ausdrückt, "über diese bittere Nacht, in der die Tapfern gefallen, die Rundigen der Schlachten;" für die Zukunft des Abendlanbes war sie entscheidend. 2 Das Gottesurtheil trug ben Sieg davon über den Ausspruch der Geistlichkeit: es famen nun wirklich drei Reiche zu Stande statt des einen.

Die weltlich germanischen Grundsätze, die seit der Bölkerwanderung ihre Analogien tief in die romanische Welt erstreckten, behielten den Platz: auch in den nachfolgenden Irrungen wurden sie festgehalten.

Als von den drei Linien zuerst eben die abgieng, auf welche die Einheit hatte gegründet werden sollen, kam es

<sup>1.</sup> In Retiense. (Annales Ruodolfi Fuldensis. Monumenta Germaniae hist. I, p. 362.) Nach Lang Baier. Gauen p. 78 zu Schwaben gehörig.

<sup>2.</sup> Angilbertus: de bella quae fuit Fontaneto.

zwischen den beiben andern zu Streitigkeiten, in denen aufs neue die Differenz zwischen dem geistlichen und den weltlichen Prinzip eine große Rolle spielte.

Der Rönig der Frangosen, Carl der Rahle, hatte fich aans an die Seistlichkeit angeschlossen; seine Beere wurden pon den Bischöfen angeführt; dem Erzbischof Hinkmar von Rheims überließ er großentheils die Reichsverwaltung. Da her fand er, als im J. 869 Lothringen erledigt wurde, bei ben Bischöfen auch dieses Landes eifrige Unterstützung. "Nachdem fie," wie fie fagen, "ben Gott ber die Reiche wem er will verleiht, angerufen, ihnen einen Rönig nach feinem Bergen zu bezeichnen, nachdem fie bann mit Got tes Hulfe eingesehen, daß die Krone Dem gebühre, dem fie dieselbe anvertrauen würden," wählten fie Carl den Rablen zu ihrem herrn. 1 Allein so wenig damals wie früher konnte dieß Staatsrecht die Deutschen überzeugen. Der ältere Bruder hielt sich für nicht minder berechtigt als der jungere; mit Gewalt der Waffen nöthigte er den selben, in die Theilung von Marsna zu willigen, durch die er zuerst bas überrheinische Deutschland mit dem diesseitigen vereinigte. Diefer Gang der Dinge wiederholte fich, als hierauf im J. 875 auch Italien und das Raiserthum erledigt wurden. Anfangs setzte fich Carl d. R., wie bort von den Bischöfen, so hier von dem Papste begunstigt, ohne Schwierigkeit in Besitz der Krone. 2 Aber der Sohn Lug:

<sup>1.</sup> Caroli secundi coronatio in regno Hlotharii 869. Monum. III, 512.

<sup>2.</sup> Papa invitante Romam perrexit. — Beato Petro multa et

Ludwigs des Deutschen, Carlmann, auf das Vorrecht der älteren Linie gestüßt und überdieß von dem letzten Kaiser zum Erben eingesetzt, eilte mit Baiern und Oberdeutschen nach Italien und brachte sie im Widerspruch mit dem Papst als sein unzweiselhaftes Erbtheil an sich. Wie viel weniger konnte es Carl dem Kahlen mit Versuchen gelingen, die er darauf an den deutschen Grenzen selber machte. Er ward hier wie dort geschlagen: das Übergewicht der Deutschen in den Wassen war so entschieden, daß sie jetzt alle lothringische Landschaften sich zueigneten. Noch unter den Carolingern zogen sie die Grenzen des gewaltigen Reisches; die Krone Carls des Großen und zwei Drittheil seiner Gebiete sielen ihnen anheim; die Autonomie der weltlichen Macht hielten sie auf das gewaltigste und glänzenösse ausgrecht.

#### Sächsische und frankische Raiser.

Wie nun aber dann, wenn das herrschende haus ents weder abgieng, oder sich unfähig erwies, die Regierung eisnes so großen, von allen Seiten angegriffenen, in sich selber gährenden Reiches zu führen?

In den Jahren 879, 887 entschlossen sich nach und nach die verschiedenen Nationen von Carl dem Dicken abzuweichen: es ist sehr merkwürdig, wie sie sich hiebei von einander unterschieden.

In dem romanischen Europa hatte abermal die Geistpretiosa munera offerens, in imperatorem unctus est. Annales Hincmari Remensis 875 et 876. Monum. Germ. I, 498.

lichkeit allenthalben den Vortritt. Im transjuranischen Burgund waren es "die heiligen Bater, bei Mantala versammelt, die heilige Synode zugleich mit den Vornehm sten," die "unter Inspiration der Gottheit" den Grafen Boso zum König wählten. 1 Aus dem Wahldecret für Guido von Spoleto fieht man, daß "die demuthigen Bischöfe, von verschiednen Seiten nach Pavia zusammengekommen," es waren, welche ihn zu ihrem herrn und König wählten, 2 vor allem "weil er versprochen hat, die heis lige römische Rirche zu erhöhen und die firchlichen Gerecht same aufrecht zu erhalten." Auch die Zusagen, zu welchen fich Dbo von Paris bei feiner Krönung verstand, find lediglich zu Gunften der Geiftlichkeit: er verspricht die Rechte der Kirchen nicht allein zu beschützen, sondern nach seinem besten Wissen und Können zu vermehren. 3 Gang ans bers gieng die Sache in Deutschland. hier waren es vor allem die weltlichen Großen, Sachsen, Franken und Baiern, welche fich unter Leitung eines migvergnügten faiferlichen Ministers um Arnulf sammelten und ihm die Krone übertrugen. Die Bischöfe, selbst der Bischof von Mainz, was ren eher bagegen, und erft nach einigen Jahren verftans digten sie sich durch förmliche Unterhandlung 4 mit dem

I. "nutu dei, per suffragia sanctorum, ob instantem necessitatem." Electio Bosonis. Monum. III, 547.

<sup>2.</sup> Nos humiles episcopos ex diversis partibus Papiae convenientibus pro ecclesiarum nostrarum ereptione et omnis christianitatis salvatione etc. Electio Widonis regis. Ibid. 554.

<sup>3.</sup> Capitulum Odonis regis. Ibid.

<sup>4.</sup> De collegio sacerdotum gnaros direxerunt mediatores ad praefatum regem etc. Arnulfi concilium Triburiense, Ib. 560

neuen herrscher: sie hatten ihn nicht gewählt, sie unters warfen sich ihm.

Von jenem der Geistlichkeit jedes Mal geoffenbarten Rechte wollten die Deutschen noch immer nichts wissen: auch jetzt noch hielten sie sich der legitimen Succession so nahe wie möglich: auch nach dem völligen Abgang der Carolinger war der Grad der Verwandtschaft mit ihnen eine der bedeutendsten Rücksichten, durch welche die Wahl erst auf Conrad, dann auf den Sachsen Heinrich I fiel.

Conrad hatte wohl einmal die Idee, sich an die alelerdings auch in Deutschland sehr mächtige Geistlichkeit anzuschließen: Heinrich war ihr dagegen von Anfang an opponirt: an seiner Wahl hatte sie keinen Theil: die Sanction durch das heilige Öl, welche dem alten Pippin und Carl dem Großen so viel werth gewesen, wies er von sich: wie die Sachen in Deutschland standen, konnte sie ihm nichts bedeuten. Vielmehr sinden wir, daß er, wie er selber in seinem Sachsen die Geistlichkeit in seinem Sehorsam hielt, sie auch anderwärts den Herzogen überließ, so daß ihre Abhängigkeit größer wurde als jemals. Für ihn kam es nur darauf an, daß er mit diesen großen Gewalthabern, die ihm an Macht nicht ungleich waren, in gutem Versnehmen stand: und daß er dann andere von dem Moment gesorderte wesentliche Pflichten ersüllte. Da ihm dieß ges

Er fagt: "Nos, quibus regni cura et solicitudo ecclesiarum commissa est."

<sup>1. &</sup>quot;Totius Bajoariae pontifices tuae subjiciant potestati" laßt Liutprand den Konig dem Herzog Arnulf zusagen. Buchner Geschichte der Baiern III, 38 zeigt, wie dieser das benutte. Pgl. Baig: heinrich I p. 49.

lang, ba er entscheibenbe Siege über bie gefährlichsten Feinde erfocht, die allenthalben durchbrochenen Marken wiederherstellte, fich auch über dem Rhein nichts entreis Ben ließ was den deutschen Namen bekannte, so hielt sich auch ber Clerus nothgedrungen an ihn: ohne Widerrede hinterließ er die Herrschaft seinem Sause. Es war ein Einverständnig des hofes und der weltlichen Großen, wo burch von den Söhnen Heinrichs Otto auf den Ihron erhoben wurde. Bur Ceremonie der Wahl versammelten fich nur die Bergoge, Fürsten, großen Beamten und Kriegs leute; den Gemählten empfieng dann die Versammlung der Geistlichkeit. 1 Dhne Bedenken konnte Otto die Salbung annehmen: der Clerus durfte jest nicht mehr glauben, ihm damit ein Recht zu übertragen: Otto wäre Rönig gemes fen auch ohne die Salbung, wie sein Bater. Und so fest war diese Macht begründet, daß Otto nunmehr die von feinen carolingischen Vorfahren erworbenen Unsprüche zu erneuern und auszuführen vermochte. Die Idee des deutschen Raiserthums, die von diesen nur gefaßt, nur vorbereitet worden, brachte er zu voller Erscheinung. Er beherrschte Lothringen und verwaltete Burgund: ein furzer Feldzug genügte ihm, um die oberherrlichen Rechte seiner carolingischen Borfahren über die Lombardei herzustellen: wie Carl den Großen rief auch ihn ein von den Factionen der Stadt bedrängter Papft zu Gulfe: wie diefer empfieng er

<sup>1.</sup> Widukindi Annales lib. II. Duces ac praefectorum principes cum caetera principum militumque manu — fecerunt eum regem; dum ea geruntur a ducibus ac caetero magistratu, pontifex maximus cum universo sacerdotali ordine praestolabatur.

bafür, 2 Jan. 962, die Krone des abendländischen Reisches. Jenes Prinzip der weltlichen Selbstherrschaft, das sich den Usurpationen des geistlichen Ehrgeizes von Anfang an entgegengeworfen, gelangte hiedurch zu der großartigsten Repräsentation, zu einer vorwaltenden Stellung in Europa.

Auf den ersten Anblick möchte es scheinen, als sen nun Otto auch in ein ähnliches Verhältniß zu dem Papst getreten, wie Carl der Große; näher betrachtet aber zeigt sich ein nicht geringer Unterschied.

Carl der Große ward mit dem römischen Stuhle durch eine von gegenseitigem Bedürfniß hervorgerufene, die Resultate langer Epochen, die Entwickelungen verschiedener Volfer umfassende Weltcombination in Verbindung gebracht: ihr Verständnig beruhte auf einer innern Nothwendigkeit, burch welche auch alle Gegensätze vermittelt wurden. Die herrschaft Ottos des Großen dagegen beruhte auf einem dem Umfichgreifen der geistlichen Tendenzen ursprünglich widerstrebenden Prinzip. Die Verbindung mar momentan: die Entzweiung lag in dem Wesen der Dinge. Wie denn auch sogleich derselbe Papst der ihn gerufen, Johann XII, fich an der Spitze einer rebellischen Faction gegen ihn emporte; Otto mußte die formliche Absetzung besselben bewirken, die Raction, die ihn unterstützte, mit wiederholter Gewalt unterdrücken, ehe er wahrhaften Gehorsam fand; den Papst, mit dem er sich verstehen konnte, mußte er erst segen. Die Papste haben oft behauptet, das Raiserthum auf die Deutschen übertragen zu haben, und wenn sie dabei von den Carolingern reden, so haben sie so unrecht nicht: die Krönung Carls des Großen beruhte auf ihrem freien Entschluß; bezeichnen sie aber damit die eigentlich so zu nennenden deutschen Kaiser, so ist das Gesgentheil eben so wahr: wie Carlmann, wie Otto der Große, so haben auch deren Nachfolger sich das Kaiserthum immer erobern, es mit den Wassen in der Hand behaupten müssen.

Man hat wohl gesagt, die Deutschen würden besser gethan haben, sich mit dem Raiserthum gar nicht zu befassen, wenigstens erft ihre einheimische politische Ausbildung zu vollziehen, um alsbann mit gereiftem Geift in die allgemeinen Verhältnisse einzugreifen. Allein nicht so methobisch pflegen sich die Dinge der Welt zu entwickeln. Das Innerlich wachsende wird schon in demselben Augenblick berufen, sich nach Außen auszubreiten. Und war es nicht selbst für das innerliche Wachsthum von hoher Bedeutung, daß man in ununterbrochner Verbindung mit Italien blieb, welches in Besit aller Reste der alten Cultur mar, von wo man die Formen des Christenthums empfangen hatte? Un dem antiken und romanischen Element hat sich der deutsche Geist von feber entwickelt. Eben durch die Ge genfate, welche bei ber fortbauernden Berbindung fo un aufhörlich hervortraten, lernte man in Deutschland Prie sterherrschaft und Christenthum unterscheiden.

Denn wie sehr nun auch das weltliche Prinzip hervorgekehrt ward, so wich man doch um kein Haarbreit von den christlich-kirchlichen Ideen ab selbst in den Formen, in denen man sie empfangen. Hatte sich doch die Nation überhaupt in denselben wieder gefunden, vereinigt: ihr gesammtes geistiges Leben knüpfte sich daran: auch das deutsche Kaiser-

thum erneuerte die cultivirenden christianisirenden Tendengen Carl Martells und Carls des Großen: Otto der Große gab benfelben badurch eine neue nationale Bedeutung, baß er mit der Ausbreitung des Chriftenthums in flawischen Ländern zugleich deutsche Colonien in denselben pflanzte, die bezwungenen Völkerschaften zugleich bekehrte und germanis firte. Die Eroberungen seines Vaters an Saale und Elbe befestigte er durch die Errichtung der meißnisch ofterländis schen Bisthumer; nachdem er bann selber in langen und gefährlichen Rriegszügen die Stämme jenseit der Elbe besiegt hatte, richtete er auch hier drei Bisthumer ein, durch welche die Bekehrung für den Augenblick außerordentlich rasche Kortschritte machte; 1 in der Mitte seiner italienis schen Verwickelungen verlor er doch diesen großen Gesichts punct nie aus den Augen: eben von dort aus hat er das Erzbisthum Magdeburg gegründet, das alle diese Stiftun-Und wo dann an ein eigentliches Germaaen umfaßte. nisiren nicht gedacht werden konnte, ward durch diese Wirksamkeit wenigstens das Übergewicht des deutschen Namens In Böhmen und Polen entstanden Bisthumer befestiat. unter deutschen Metropolitanen: von hamburg aus machte fich , das Christenthum Bahn in dem Morden: die Paffauer Missionarien durchzogen Ungern: es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieß großartige Bemühen bis nach Rugland wirkte. Das deutsche Raiserthum war der Mittelpunct der fort schreitenden Religion: es breitete den friegerisch priesterliden Staat, der zugleich die Rirche war, vor fich her aus: in ihm hauptsächlich erschien die Einheit der abendländischen

1. Adamus Brem. Histor. ecclestiastica lib. II, c. 17.

Christenheit, und schon bazu mußte es bes Papstthums mächtig senn.

Denn bei diesem Übergewicht des siegreichen weltlichen und germanischen Prinzipes blieb es nun auch eine lange Zeit. Otto II hat dem Abt von Clugny die Stelle eines Papftes gradezu angeboten, Otto III hat erft einen feiner Bermandten und dann feinen Lehrer Gerbert gum papstlichen Stuhle befördert; alle Factionen, welche bieses Recht bedrohten, wurden niedergeschlagen: unter den Auspicien Beinrichs III trat ein deutscher Papft an die Stelle der drei römischen Competenten. Als der römische Stuhl im 3. 1048 erledigt worden, begaben fich, wie ein gleiche zeitiger Chronist fagt, Gefandte der Romer nach Sachsen, fanden baselbst den Raiser und baten ihn, ihnen einen Papft zu geben. Er mählte den Bischof von Toul, Leo IX, aus dem Sause Egisheim, von dem er mutterlicher Seits selber abstammte. Was aber an dem Oberhaupt, geschah nun nothwendig noch unzweifelhafter an der übrigen Geist lichkeit. Seitdem es Otto dem Großen gelungen war, in ben Jrrungen seiner ersten Jahre, den Widerstand, wel chen ihm die Bergogthümer vermöge ihrer stammesartigen Busammensetzung leisteten, im Allgemeinen zu brechen, stand die Besetzung der geistlichen Stellen ohne Widerrede in der Hand des Raisers.

Welch eine großartige Stellung nahm da die deutsche Nation ein: repräsentirt in dem mächtigsten europäischen Fürsten, und von ihm zusammengehalten: an der Spiße der fortschreitenden Civilisation, der abendländischen Christenheit: in der Fülle jugendlich aufstrebender Kräfte.

Bemerken wir jedoch und gestehen wir ein, daß sie ihre Stellung nicht ganz verstand, ihre Aufgabe nicht vollskommen erfüllte.

Vor allem: es gelang ihr nicht, der Idee eines abends ländischen Reiches die volle Realität zu geben: wie es unster Otto I den Anschein hatte. An allen Grenzen der Deutschen erhoben sich wiewohl christliche, jedoch unabhängige und häusig seindselige Gewalten: so in Ungern wie in Polen, in den nördlichen wie in den südlichen Besitzungen der Normannen; England und Frankreich waren dem deutschen Einsluß wieder entrissen; in Spanien lachte man der deutschen Ansprüche auf eine allgemeine Oberherrlichkeit: die dortigen Könige glaubten selber Kaiser zu senn; ja selbst die nächsten, die überelbischen Unternehmungen wurden eine Zeitlang rückgängig.

Fragen wir dann, woher diese schlechten Erfolge rührsten, so brauchen wir nur unste Augen auf das Innere zu richten, wo wir ein unaushörlich wogendes Kämpsen aller Gewalten wahrnehmen. Unglücklicherweise konnte es in Deutschland zu keiner sesten Succession kommen. Der Sohn und der Enkel Ottos des Großen starben in der Blüthe der Jahre; die Nation ward in die Nothwendigkeit gesetzt, sich ein Oberhaupt zu wählen. Gleich die erste Wahl brachte Deutschland und Italien in eine allgemeine Aufregung; und darauf folgte alsbald eine zweite, noch stürmischere, da man sogar zu einem neuen Hause, dem fränkischen, überzugehen genöthigt war. Wie wäre von den mächtigen und widerspenstigen Großen, aus deren Mitte durch ihren Willen eben der Kaiser hervorgegangen, nun

ein voller Gehorfam gegen ihn zu erwarten gewesen? Wie hatte fich ferner ber Stamm ber Sachsen, ber bisher Die herrschaft geführt, einem auswärtigen Geschlechte so geradehin unterwerfen follen? Es erfolgte, daß fich zwei Factionen, die eine im Gehorsam, die andre in Oppofition gegen die franklichen Raifer, einander gegenübersetten und das Reich mit ihren Streitigkeiten erfüllten. ftrenge Sinnesweise Beinrichs III erweckte ein allgemeines Murren. 1 Ein Traumgeficht, das uns von dem Range ler deffelben erzählt wird, bezeichnet die Lage der Dinge nicht übel. Er fah den Raifer auf feinem Ehrone figen, und sein Schwerd mit dem Ausruf zucken, er gedenke fich noch an allen feinen Feinden zu rächen. Wie hätten ba die Raiser, ihr Leben lang mit inneren Frrungen beschäftigt, an der Spike der europäischen Menschheit zu irgend einer großartigen Unternehmung fich erheben, den Titel der Oberherrlichkeit sich wirklich verdienen können?

Merkwürdiger Weise war das Element, auf das sie sich stützten, doch hauptsächlich wieder die Geistlichkeit. Schon Otto der Große verdankte der Unterstützung der Bischöse, z. B. seines Bruders Bruno, den er zum Erzbischof von Cölln gemacht, und der ihm dafür Lothringen in Pflicht hielt, wenigstens zum Theil seine glücklichen Erzfolge in den innern Streitigkeiten: nur mit der hülse seiner Geistlichen besiegte er den Papst. 2 Die Raiser san

<sup>1.</sup> Hermannus Contractus ad a 1053. Regni tam primores quam inferiores magis magisque mussitantes, regem se ipso deteriorem (fchlimmer) fore causabantur.

<sup>2.</sup> Rescriptum patrum in concilio bei Liutprand lib. VI euts

ben es gerathen, mit ben Bischöfen zu regieren, fie zu Werkzeugen ihres Willens zu machen. Bei der nicht mehr zurückzuhaltenden allgemeinen Tendenz aller Beamtung zur Erblichkeit mußte es ihnen als ein Vortheil erscheinen, weltliche Rechte mit den Bisthumern zu vereinigen über welche ihnen eine freie Disposition zustand. Die Bischöfe waren zugleich ihre Ranzler und Räthe, die Rlöster kaiserliche Meierhöfe. Daher kam es, daß eben in den Zeiten wo die Untermurfigkeit der Seistlichen unter das Raiserthum am entschiedensten war, ihre Macht fich am meisten ausdehnte und befestigte. Schon Otto I begann die Grafschaften mit den Bisthumern zu verbinden; aus den Regesten heinrichs II sehen wir, daß er mancher Rirche zwei, mancher brei Grafschaften, ber ganbersheimischen sogar die Grafschaft in sieben Gauen übertrug. Noch im elften Sahrhundert gelang es den Bischöfen von Würzburg, in ihrer Diocese die weltliche Grafschaft gang zu verdrängen, die geistliche und die weltliche Gewalt daselbst zu vereinigen: ein Zustand, zu welchem es nun auch die übrigen Bischöfe zu bringen wetteiferten.

Es leuchtet ein: die Stellung eines deutschen Raisers war eben so gefährlich wie großartig. Die ihn umgebenden Magnaten, Inhaber der weltlichen Macht, von der er selbst ausgegangen, konnte er nur in stetem Rampke, nicht ohne Sewaltsamkeit im Zaum halten. Er mußte sich auf die andere, die geistliche Seite, stüßen, die doch im Prinzip von ihm verschieden war. Die europäische Be-

hålt die merkwurdige Erklarung: Excommunicationem vestram parvipendemus, eam potius in vos retorquebimus. beutung seiner Würde konnte er doch nie völlig erfüllen. Wie contrastirt mit der Ruhe und Selbstgenügsamkeit des Reiches das Carl der Große beherrschte, dieß ewige hin und Wiedersluthen entgegengesetzter Parteien, dieß stete Sichaufrichten widerspenstiger Gewalten! es gehörte eine Kraft und Mannhaftigkeit ohne Gleichen dazu, sich zu behaupten!

Es war ein Weltereigniß, daß in dieser Lage der Dinge der Fürst der diese Kraft wohl besaß, Heinrich III, in frühen Jahren verstarb (1056) und ein Schsähriger Knabe, in dessen Namen aber zunächst eine schwankende vormundschaftliche Regierung seinen Plaß einnahm.

## Emancipation des Papstthums.

Da begannen die Ideen, welche im 9ten Jahrhundert zurückgedrängt worden, sich aufs neue zu erheben und zwar, da die Geistlichkeit jetzt nach unten hin um so viel mächetiger geworden, mit verdoppelter Kraft.

Überhaupt sind dieß die Zeiten, in welchen sich die geistlichen Gewalten in aller Welt auszubilden begannen, in welchen das menschliche Geschlecht in diesen Formen des Daseyns Befriedigung fand. In dem elsten Jahrhundert ward der Buddhaismus in Tibet wiederhergestellt, und durch den kama Oschu-Abhischa die Hierarchie errichtet, die noch bis auf den heutigen Tag einen so großen Theil von Hinterasien umfaßt. Das Chalifat von Bagdad, früher ein weltumfassendes Kaiserthum, bildete sich damals zu einer geistlichen Autorität um, welcher eben deshalb eine um so unumwundnere freiwillige Anerkennung

zu Theil ward. Ueber Africa und Sprien erhob sich in bemselben Zeitraum das fatimidische Chalifat, auf den Grund einer Lehre, von welcher ihre Bekenner sagten, sie verhalte sich zu dem Koran, wie der Kern zur Schale.

In dem Abendland nun war die Idee der Einheit der Christenheit durch alle die seitdem erfolgten Bekehrungen, welche eine und die andre empfänglichere Nation noch einmal mit jugendlichem Enthusiasmus erfüllt hatten, auf das lebendigste in die Gemüther gedrungen: fie drückte sich in den so eben allenthalben beginnenden Ungriffen auf den Mahumetanismus aus; von dem Raiserthum, das nur eine beschränkte Obedienz genoß, ward sie ungenugend reprasentirt; gewaltig kam sie jest den hierarchischen Bestrebungen zu Hülfe. Denn an wen konnte sie sich knüpfen, als an den Bischof der römischen Rirche, auf welchen sich bie Stiftungen aller andren Rirchen guruck bezogen, dem die Abendländer eine allgemeine Verehrung widmeten. Bisher war er durch die Entwickelung des Raiserthums in Schatten gestellt worden. Zugleich aus der Gunft der Umftande und dem großen Sange der Ereigniffe entsprang fur bas Papsithum der Antrieb, die Zügel der Herrschaft zu ergreifen.

Die Zeiten jener Vormundschaft wurden entscheibend. Un dem römischen Hofe erlangte der Mann, der vor allen Undern die Nothwendigkeit der Reform und unabhängigen Eristenz des kirchlichen Institutes versocht, der vom Schickssal bestimmte Mann, der seinen Sinn den Jahrhunderten zum Gesetz machen sollte, — Hildebrand, Sohn eines Zimmermanns im Toscanischen — beherrschenden Einstuß auf

alle Angelegenheiten. Er rief Beschlüsse hervor, nach welchen die Papstwahlen in Zukunft nicht mehr von den Kaifern, sondern von dem Clerus der Kirche und den Cardinalen abhängen sollten; und zögerte keinen Augenblick, sie nun auch ins Werk zu setzen: sogleich die nächste Wahl leitete er danach.

In Deutschland bagegen war man zu dieser Zeit nur mit dem Rampse der Factionen des Hoses beschäftigt: die über Italien und Deutschland ausgebreitete Opposition, zu der auch Hildebrand gehörte, gewann endlich an dem Hose selbst festen Boden; die Anhänger der alten sächsischen und salischen Grundsäße, z. B. Ranzler Guibert wurden gestürzt: es kam so weit daß der Hos die gegen sein eignes nächsstes Interesse geschehene Wahl billigte: einen Gegenpapst, der sich mit vielem Glücke behauptete, in dem sich die alten Maximen repräsentirten, ließen die deutschen Machthaber, verloren in die Streitigkeiten des Augenblickes, selber fallen.

Das ward nun wohl anders als der junge Salier, woll Lebensmuth und Seist wie er war, persönlich die Regierung übernahm. Er kannte seine Nechte und war entschlossen sie um jeden Preis zu behaupten.

Aber schon waren die Sachen so weit gediehen, daß er von allem Anfang in die gefährlichste Lage gerieth.

Der Eintritt des jungen zu Selbstherrschaft und Gewaltsamkeit geneigten, von Leidenschaften fortgerissenen Fürsten brachte gar bald die lange gährenden inneren Feindseligkeiten in Deutschland zum Ausbruch; auch die deutschen Großen strebten nach einem Zustand von Autonomie, wie sich ihn die französischen eben damals verschafft hatten; im Jahr 1073 empörten sich die sächsischen Fürsten: ganz Sachsen, sagt ein Zeitgenosse, wich von dem König, wie Ein Mann. Indessen hatte zu Rom das Oberhaupt der Feinde die päpstliche Tiare selbst genommen, und schritt nun unverweilt zu dem großen Unternehmen, nicht allein das Papstthum, sondern die Seistlichkeit überhaupt von dem Kaiserthum zu emancipiren: im Jahr 1074 ließ er durch seine Synode ein Seses verkündigen, welches den Laien d. i. zunächst dem Kaiser die Ernennung zu den geistlichen Ümtern überhaupt entreißen sollte.

Raum zur Krone gelangt sah Heinrich IV die besten Prärogativen berselben, die Summe seiner Macht angegriffen und mit Vernichtung bedroht. Er schien ohne Frage unterliegen zu müssen. Der Zwist zwischen Sachssen und Oberdeutschen, der ihm eine Zeitlang zu Statten gekommen, ward beigelegt, und man sah die Schwerter, noch naß von gegenseitigem Blut, sich vereinigt gegen den Kaiser richten; man legte ihm die Nothwendigkeit auf, den Papst der ihn excommunicirt hatte, zu versöhnen; er mußte jene Winterreise, jene Buße von Canossa vollziehen, durch die er die Majestät des kaiserlichen Namens so tief erniedrigte.

Allein eben von diesem Momente fieng auch sein ernstlicher Widerstand an.

Man würde sich ihn falsch vorstellen, wenn man glauben wollte, als sen er in reuiger Zerknirschung über die Alpen gegangen, als sen er von dem Rechte des Papstes durchdrungen gewesen. Er wollte seinen Gegnern nur den Anhalt der geistlichen Autorität entwinden, den Vorwand

unter dem fie feine hochfte Burbe bedrohten. Da ihm dieß nicht gelang, da die Absolution Gregors nicht so vollftandig war um die deutschen Fürsten von weiteren Schritten zurückzuhalten, 1 diefe fich vielmehr derfelben zum Eros einen andern König wählten, so warf er fich in den resolutesten Rampf gegen die geistlichen so wie gegen die weltlichen Anmaßungen: jest erst ward er ein Mann. Über die Alven, über die er so eben so demuthig gekommen, eilte er mit friegerischem Feuer zurück; in Rärnthen sammelte fich eine unüberwindliche Schaar ergebener Unhanger um ibn ber; es ift ein benkwürdiges Schauspiel, ihn nun zu begleiten, wie er die geistliche Gewalt in Baiern, die aristofratische feindseliger Geschlechter in Schwaben übermannt, wie er fich bann nach Franken wendet und feinen Gegenfonig vor sich her treibt, nach Thuringen, nach den meißnischen Colonien, bis er ihm an der Elster eine Schlacht liefert, in der derfelbe umkommt. Es find nicht große Siege Die Beinrich erficht: auch an der Elster behauptet er bas Schlachtfelb nicht einmal; aber immer ift er im Vorrücken, immer machtiger wachst seine Partei an; die Fahne des Kaiferthums hält er gewaltig aufrecht. Rach ein paar Jahren (1081) konnte er sich wieder nach Italien wenden. So lang und so enge war bas Raiserthum mit der bischöfib chen Macht verbundet, daß es ihm auch jest an Unhangern unter ber hohen Geistlichkeit nicht fehlen konnte: auch fűr

<sup>1.</sup> Lambertus Schaffnaburgensis: (Pistor. I, p. 420) His conditionibus absolutus est ut — — accusationibus responderet et ad Papae sententiam vel retineret regnum — — vel aequo animo amitteret.

für den Raiser wurden Synoden gehalten, in denen man beschloß, die alte Ordnung der Dinge zu behaupten; dem excommunicirenden Papste antwortete man dadurch, daß man auch ihn seinerseits excommunicirte; jener salisch gessinnte Ranzler Guibert ward unter den Auspicien des Raissers zum Papst ernannt, und nach mancherlei Wechselfällen des Krieges zuletzt doch nach Rom geführt. Wie so viele seiner Vorsahren ward auch Heinrich von einem Papste seiner Wahl gekrönt. Der zweite Gegenkönig den ihm die Sachsen entgegengesetzt, konnte es zu keiner wesentlichen Macht bringen, und hielt es für gerathen, von selbst Verzicht zu leisten.

Wir sehen: der Raiser hatte erreicht was sich durch Rrieg und Politik erreichen läßt: fragen wir aber, ob er nun auch den Sieg davon trug, so müssen wir das verneisnen. Denn nicht immer auf den Schlachtseldern werden die Siege entschieden. Die Ideen welche Gregor versocht, waren mit den mächtigsten Trieben der universalen Entswickelung verbündet; während er auß Nom slüchtete, nahmen sie die Welt ein. Schon sein zweiter Nachfolger, zehn Jahr nach seinem Tode, vermochte, worauf zuletzt alles ankam, die Initiative in den allgemeinen Angelegenheiten des Abendslandes zu ergreisen: eine der größten Weltbewegungen, die Unternehmung der Kreuzzüge wußte er hervorzurusen; ganz von selbst erschien er dann als das Oberhaupt des germanisch zomanischen, priesterlich kriegerischen Gemeinwesens im Abendlande: der Raiser hatte nichts dagegen einzusesen.

Das Leben Heinrichs wie es sich nun weiter ents wickelte, hat etwas, was an die antike Tragodie erinnert;

wo der held in allem Glanze männlicher Tuchtiakeit und Lebensfülle ben Gewalten des Schickfals erliegt. was fann einem überwältigenden Schickfal ähnlicher fenn. als die Macht der Meinung, die unbemerkt um fich greift. Die Semüther in Besit nimmt, und plötlich mit einer nicht mehr zu bezwingenden Macht auf dem Rampfplate erscheint. Heinrich sah die Welt vor seinen Augen sich von dem Raiferthum abwenden zum Papftthum. Ein in den dunkeln Untrieben eines Kreuzzuges zusammengebrachtes Beer verjagte den von ihm eingesetzten Papft aus Rom. Ja in sein eigenes Saus drangen die ihm feindseligen Ideen ein. Zuerst ward sein älterer Sohn von katholischem Eifer er griffen und zum Abfall von dem Bater gereigt; bei dem jungern kam dann der Ginflug der deutschen Uriftokratie hinzu; Der nöthigte, List und Gewalt vereinigend, ben eis genen Bater gur Abdankung; mit herzeleid fuhr ber alte Rriegsmann in die Grube.

Ich halte es nun nicht für nothwendig, alle die versschiedenen Abwandlungen zu begleiten welche der kirchensrechtliche Streit erfuhr.

Selbst in Rom schien es zuweilen unmöglich, den Raisser zur Abtretung seiner Ansprüche zu nöthigen. Papst Paschalis faßte einmal den kühnen Gedanken, alles zurückzusgeben was die Raiser der Kirche jemals verliehen, sie im Grunde ganz von dem Staate zu trennen.

<sup>1.</sup> Heinrici encyclica de controversia sua cum papa. Monum. IV, 70. Sehr mit Recht fragte ber Kaiser, was aus der kaiserlichen Macht werden solle, wenn sie die Investitur verliere, nachdem die Kaiser einen so großen Theil ihrer Befugnisse auf die Bischofe übertragen.

Berhaltniß b. Papftthume ju bem Furftenthum. 35

Da sich das unausführbar erwies, so kam die kirche liche Verwaltung doch wieder eine Zeitlang an den kaiserelichen Hof, unter Heinrich V wie unter Heinrich IV 1

Aber auch dieß schien gar bald unerträglich: neuer Zwist erwachte, und nach langem Hader verstand man sich zu dem Wormser Concordat, durch welches dem Raiser in Deutschland, dem Papst in Italien ein vorwaltender Einssuberlassen ward. Eine Abkunft, die jedoch nicht einsmal deutlich ausgesprochen wurde und den Keim zu vielen neuen Zwistigkeiten in sich trug.

Wie wenig abschließend demnach auch diese Resultate für das öffentliche Recht waren, so ist doch der Vortheil, der dem Papstthum aus dem Sange der Ereignisse allmählig erwachsen war, unermeßlich. Aus totaler Abhängigkeit war es zu einer eben so vollständigen Emancipation, ja zu einem zwar noch nicht ganz ausgebildeten, aber doch bereits unzweiselhaften Übergewicht gelangt, das sich nun unter begünstigenden Umständen von Moment zu Moment sestatete.

Verhältniß des Papstthums zu dem Fürstenthum.

Was dem Papstthum hiebei am meisten zu hülfe kam, war das natürliche sich gleichsam von selbst verstehende Bündniß, in welchem es mit den deutschen Fürsten stand.

1. Epistola Friderici Coloniensis archiepiscopi: Codex Vdalrici Babenbergensis nr. 277. Synodales episcoporum conventus, annua consilia, omnes denique ecclesiastici ordinis administrationes in regalem curiam translata sunt.

Die weltlichen Großen von Deutschland hatten sich einst dem geistlichen Prinzip, um ihr Oberhaupt her, am meisten entgegengesetzt: sie hatten das Kaiserthum ausgerichtet und es mit seiner Macht bekleidet; aber ihnen selbst war diese Macht zuletzt wieder zu sehwer geworden: eben das Gewicht der kaiserlichen Oberherrschaft über die Geistlichkeit, welche dazu benutzt ward sie zu erdrücken, bekamen sie am meisten zu empfinden; es erfolgte, daß sie in der Emancipation des Papstthums am Ende ihren eigenen Vortheil sahen.

Bemerken wir, daß sich das deutsche Fürstenthum und das Papstthum in parallelem Stufengange erhoben.

Unter heinrich III, und während jener Vormundschaft, hatten sie beide den Grund ihrer Unabhängigkeit gelegt: mit einander begannen fie ihre Unternehmung. Raum hatte Gregor VII die erften Grundfage feines neuen Spftems aufge stellt, so sprachen sie auch den ihren aus, den Grundsat daß das Meich in Zukunft nicht mehr erblich fenn folle. Wenn Heinrich IV sich behauptete, so geschah es hauptsächlich dadurch, weil er ihre Unsprüche, die er im Gangen bestritt, im Einzelnen anerkannte: seine Siege konnten so wenig bie Fortschritte ihrer Gelbständigkeit aufhalten wie die der hie rarchie: schon unter Heinrich V kam es so weit, daß man die Einheit des Reiches mehr in ihrer Gefammtheit erblickte als in der kaiserlichen Person selbst. Denn was will es anders bedeuten, wenn diefer Kurft felbft einmal erklart, es liege weniger daran, daß das Oberhaupt verunglimpft werbe, als daß man den Fürsten zu nahe trete? 1 Co

1. Unius capitis licet summi dejectio reparabile dampnum

Berhaltniß d. Papstthums zu dem Furstenthum. 37

fahen auch sie selbst sich schon zuweilen an. In Würzburg vereinigten sie sich, wenn auch der König von ihren Beschlüssen abweiche, dennoch dabei festzuhalten: die Streitigkeiten mit dem Papst, welche Heinrich nicht mehr beendigen konnte, nahmen sie in ihre Hand: von ihnen rührte das wormsische Concordat her.

Bei den weiteren Competenzen des Raiserthums und des Papsithums kam nun alles darauf an, welche Unterstüßung der Raiser jedesmal bei ihnen finden würde.

Ich will hier nicht in eine nähere Erörterung der Verhältnisse der welfisch shohenstausischen Zeiten eingehn: es würde nicht möglich senn, ohne die Einzelnheiten ausssührlicher zu entwickeln als es für diese kurze Übersicht dienlich ist: fassen wir nur die großartigste Erscheinung dieser Epoche, Friedrich I ins Auge.

So lange Friedrich I mit seinen Fürsten gut stand, konnte er sogar daran denken, die Rechte des Raiserthums im Sinne der alten Imperatoren und ihrer Rechtsbücher erneuern zu wollen; er hielt sich für berechtigt Rirchenverssammlungen zu berufen, wie Justinian und Theodosius; er erinnerte die Päpste, daß ihr Besitz von der Gnade der Raiser herrühre, und mahnte sie an ihre kirchlichen Pflichzten; die Gelegenheit einer streitigen Wahl konnte er benutzen, um auf die Besetzung des Papstthums erneuerten Einsus zu gewinnen.

Wie ganz anders aber, als er sich mit seinem mache tigen Basallen Heinrich bem Löwen wieder entzweit hatte.

est. principum autem conculcatio ruina regni est. Fragmentum de hoste facienda. Monum. IV. 63.

Der Anspruch dieses Fürsten auf eine kleine nordbeutsche Stadt, auf Goßlar am Harz, den der Raiser nicht anerskennen wollte, entschied in den italienischen, den allgemeinen Berhältnissen der abendländischen Christenheit. Dann blied dem Raiser die gewohnte Unterstützung auß: dann ward er im Felde geschlagen: dann mußte er einem geleissten Eide zum Trotz den Papst anerkennen, den er verzworfen hatte.

Und nun wandte er sich zwar wider den empörerischen Basallen: es gelang ihm, die gesammte Gewalt aufzulösen die derselbe befaß; allein das war doch hinwiederum vor allem der Vortheil der Kürsten zweiten Ranges, mit deren Unterstützung er bas bewirkte, die er bafur aus ben Spolien seines Nebenbuhlers groß machte; und der Vortheil ben das Papstthum nun einmal erfochten, war nicht wie ber auszugleichen. Die venezianische Zusammenkunft Frie brichs I und Alexanders III hat meines Erachtens bei weitem mehr zu bedeuten als die Scene von Canoffa. In Canossa suchte ein junger leidenschaftlicher Fürst die ihm aufgelegte Buße nur rasch abzumachen; in Venedig mar es ein gereifter Mann, ber Ideen aufgab die er ein Bierteljahr hundert mit allen Rräften verfolgt hatte: jest aber mußte er bekennen, in seiner Behandlung der Rirche habe er mehr ber Gewalt nachgetrachtet als der Gerechtigkeit. 1 Canoffa gieng ber eigentliche Rampf erst aus; in Benedig

<sup>1.</sup> Dum in facto ecclesiae potius virtutem potentiae quam rationem justitiae volumus exercere, constat nos in errorem merito devenisse. Oratio Imperatoris in conventu Veneto. Monum. IV, 154.

Berhaltniß d. Papstthums zu dem Fürstenthum. 39 ward das Übergewicht der kirchlichen Gewalt vollständig anerkannt.

Denn wie wirksam auch der indirecte Antheil senn mochte, den die Deutschen an diesem Erfolge hatten, so siel boch der Glanz und der große Gewinn des Sieges ganz dem Papstthum anheim. Nun erst fieng es an zu herrschen.

Man sah es bei ber nächsten Gelegenheit, als noch am Ende des zwölften Jahrhunderts in Deutschland ein Zwiesspalt über die Krone ausbrach.

Das Papsithum, in einem der geistwollsten herrschbesgierigsten und kühnsten Priester, die je gelebt, der sich als das natürliche Oberhaupt der Welt ansah, Innocenz III repräsentirt, trug kein Bedenken, die Entscheidung dieses Streites in Unspruch zu nehmen.

Die beutschen Fürsten waren nicht so verblendet, um die Bedeutung dieses Anspruches zu verkennen. Sie erinenerten Innocenz, daß das Neich die Befugniß, auf die Papstwahl einzuwirken, zu der es vollkommen berechtigt gewesen, aus Verehrung für den römischen Stuhl habe fallen lassen: wie unerhört sen es, daß dagegen nun der Papst, ohne alles Necht, sich Einstuß auf die Raiserwahl anmaße. Unglücklicherweise aber waren sie in einer Stellung, in welcher sie dagegen nichts Ernstliches thun konnten. Sie hätzen wieder einen mächtigen Raiser ausstellen, sich ihm ansschließen, unter seinen Fahnen das Papstthum bekämpsen müssen; dazu waren sie weder geneigt noch machte es die lage der Dinge ausstührbar. Un und sür sich liebten sie das Papstthum nicht: das geistliche Regiment war ihnen

zuwider; aber ihm die Spitze zu bieten hatten sie auch den Muth nicht. Die Entschlossenheit Innocenz III trug einen neuen Sieg davon. In dem Streite der beiden Nebenbuhler, eines Hohenstausen und eines Welsen unterstützte er anfangs den Welsen, weil er aus einer firchlich gesinnten Familie sep: als dieser aber dennoch, so wie er zur Macht gelangt war, und in Italien erschien, sich den gewohnten Untipathien des Kaiserthums gegen das Papsithum hingab, trug er kein Bedenken, ihm doch wieder einen Hohenstaussen entgegenzusetzen. Mit welssischen Kräften hatte er den Hohenstaussen befämpst; jetzt bot er die hohenstaussischen wider den Welsen auf; es war ein Kamps, in den die Bewegungen auch des sibrigen Europa eingriffen; die Ereignissentwickelten sich hier und dort so vortheilhaft daß sein Candidat auch dieß Mal den Platz behielt.

Seitdem hatte nun die papftliche Gewalt einen leiten ben Einflug auf alle deutsche Wahlen.

Als eben ber von dem Papst beförderte Hohenstause, Friedrich II, nach einigen Jahrzehnten den Versuch machte die Selbständigkeit des Neiches wenigstens in einigen Verhältnissen wiederherzustellen, trug das Papstthum kein Bedenken, ihn auch wieder zu entsetzen. Es trat jetzt mit seinem Anspruch, daß ihm die Zügel so gut der weltlichen wie der geistlichen Gewalt anvertraut sepen, unverholen hervor.

"Wir befehlen Euch", schrieb Innocenz IV 1246 an die deutschen Fürsten, "da unser geliebter Sohn, der Landsgraf von Thüringen bereit ist das Reich zu übernehmen, daß ihr deuselben ohne allen Verzug einmüthig wählt."

<sup>1.</sup> Ex Actis Innocentii. Monum. IV, 361

Für die Wahl Wilhelms von Holland belobt er Die, welche baran Theil genommen, in aller Form: er ermahnt die Städte dem Erwählten getreu zu senn, um sich die apostolische und die königliche Gnade zu verdienen.

Gar bald weiß man das in Deutschland nicht mehr anders. Gleich bei dem Empfange der Huldigung muß Richard von Cornwallis auf den Gehorsam der Städte Verzicht leisten, für den Fall, daß es dem Papst gefalle, ihm einen andern Bewerber vorzuziehen.

Nach dem Tode Richards fordert Gregor X die deutsichen Fürsten auf, eine neue Wahl vorzunehmen; wo nicht, so werde er mit seinen Cardinälen den Kaiser seizen. Nach vollzogener Wahl ist es wieder der Papst, der den Prästendenten, Alfons von Castilien dahin bringt, auf seine Ansprüche und die Insignien des Reiches Verzicht zu leissten, und dem Gewählten, Rudolf von Habsburg, die alls gemeine Anerkennung verschafft.

Was kann von der Selbständigkeit einer Nation übrig bleiben, sobald sie es sich gefallen läßt, daß eine auswärtige Gewalt ihr ein Oberhaupt gebe? Es versteht sich, daß der Einfluß, der die Wahlen beherrscht, auch in alle andern Vershältnisse vorwaltend eindringt.

Wohl hatte indeß auch das deutsche Fürstenthum Fortschritte gemacht. Im dreizehnten Jahrhundert, in jenen Streitigkeiten zwischen den verschiednen Thronbewerbern, zwischen Kaiserthum und Papstthum hatte es sich in Besitz sast aller Prärogative der Landeshoheit gesetzt. Auch sorgte man mit bedächtiger Voraussicht daß die kaiserliche Macht nicht wieder zu überwiegender Größe erwachsen konnte. Um

1. Gerbert: Introductio ad cod. epist. Rudolfi c. IV, nr. 30.

Ende des dreizehnten, im Anfang des 14ten Jahrhunderts wählte man diese Oberhäupter fast methodisch aus versschiednen Häusern. Unbewußt oder bewußt hatte man die Maxime, jeder eben begonnenen Consolidation wieder eine neue Berechtigung auf einer andern Seite entgegenzuseten; wie der schon ganz bedeutenden Macht von Böhmen das habsburgische Haus, und diesem dann wieder bald Nassau, bald Luxenburg, oder Baiern: zu mehr als vorübergehender Bedeutung konnte keins gelangen. Allein dabei kam auch kein andres Geschlecht zu selbständiger Haltung: das geistliche Fürstenthum, welches vorzugsweise die allgemeinen Geschäfte führte, bedeutete sast mehr als das weltliche.

Um so mächtiger ward dann das Papsithum, von dem die geistlichen Fürsten abhiengen: zu dem auch die weltlichen eine sehr untergeordnete Stellung annahmen. Was soll man sagen, wenn sie im dreizehnten Jahrhundert einmal erklären, die römische Kirche habe sie in Deutschland gepflanzt, und mit ihrer Gnade gepflegt und emporgebracht. Der päpstliche Stuhl hatte den deutschen Fürsten wenigstens eben so viel zu verdanken wie diese ihm: aber er hütete sich wohl davon zu sprechen: Niemand mochte ihn daran erinnern. Seinen Siegen über das Kaiserthum waren andre über andre weltliche Gewalten zur Seite gegangen. Es besaß nun sast unbestritten die oberste Hoheit in Europa. Jene Plane, die schon im Iten Jahrhundert hervorzutreten begonnen, die das elste wieder ausgenommen, waren im dreizehnten zu ihrem Ziele gediehen.

<sup>1.</sup> Tractatus cum Nicolao III Papa 1279. Romana ecclesia Germaniam decoravit plantans iu ea principes tanquam arbores electas. Monum. IV, 421.

Berhaltniß d. Papftthums zu dem Fürftenthum. 43

In langen Perioden hatte sich eine Entwickelung vollzogen, deren Umrisse sich, wie mir scheint, in wenigen Sätzen bezeichnen lassen.

Den unmittelbar aus den Grundungen Carls des Gro-Ben hervorgehenden Unsprüchen der Geistlichkeit, Europa nach ihren hierarchischen Gesichtspuncten zu beherrschen, waren die vereinigten Deutschen, noch durchbrungen von ben nationalen Ibeen bes alten Germaniens, entgegengetreten und hatten das Raiserthum gegründet. Unglücklicherweise aber vermochte das Raiserthum nicht zu vollkommen rubigem und festem Bestand zu gelangen; in der Entzweiung, in welche die zur Gewalt geneigten Berrscher und die wis derspenstigen Bafallen gar bald geriethen, geschah es doch, daß sowohl die Einen als die Andern das geistliche Element wieder beförderten. Zuerst sahen die Raiser in einer starten Geistlichkeit bas Mittel ihre Großen im Zaum zu halten, und theilten ihr freigebig Besithumer, Regierungs rechte zu. hierauf aber, als sich in dem Papstthum und der geistlichen Corporation überhaupt Ideen der Befreiung regten, fanden es auch die weltlichen Großen so übel nicht, wenn der Raifer dieses Rückhaltes, dieses Mittels der Gewalt beraubt würde: die Schwächung der kaiserlichen Macht fam auch ihnen gar fehr zu Statten. Go geschah baß dieses geistliche Element durch ihre entzweiten Gegner befördert zulett doch zu einem entschiedenen Übergewicht gelangte.

Allerdings fam nun in dem 12ten, 13ten Jahrhundert etwas ganz anderes zu Stande, als im 9ten gescheshen sepn würde. Die weltliche Macht konnte herabgewürzbigt, nicht vernichtet werden: ein vollkommenes Priesters

reich, wie es wohl einst hatte erwartet werden muffen, konnte nicht mehr entstehen. Auch hatte die gesammte nas tionale Entwickelung viel zu tiefe Wurzeln geschlagen, um von dem firchlichen Element erdrückt zu werden; vielmehr ward ihr die Einwirkung der kirchlichen Ideen und Stiftungen ohne Zweifel selbst sehr förderlich. Es war eine Külle von Leben und Geist, von Thätigkeit in den verschie densten Zweigen, von schöpferischer Rraft vorhanden, von benen man nicht fieht, wie sie bei einem anderen Sange der Dinge hatte entstehen können. Aber bei alle dem war das doch kein Zustand, mit welchem sich eine große Nation befriedigen kann. Un eine freie politische Bemegung war nicht zu denken, so lange der vornehmste Untrieb zu aller öffentlichen Thätigkeit von einem fremden Oberhaupt kam. Auch in dem Reiche des Geistes waren strenge Grenzen gezogen. Das unmittelbare Verhältnig, in dem sich jedes geistige Dasenn zu dem göttlichen fühlt, mar und blieb der Nation verdunkelt.

Nur langsam und in nicht immer erreichbaren Linien vollziehen sich die großen, Generationen umfassenden Entwickelungen.

Es traten endlich Verhältnisse ein, welche auch in der deutschen Nation ein Bewußtseyn ihrer natürlichen Stellung hervorriesen.

## Beginnende Opposition.

Der erfte Moment lag barin, bag bas Papftthum, feiner hohen Bestimmung fast vergeffend, in den Genuffen

von Avignon, alle Eigenschaften eines verschwenderischen und geldgierigen, die Sewalt um des Vortheils willen censtralistrenden Hofes entwickelte.

Papst Johann XXII machte seine lucrativen Rechte auf das gröbste geltend, erlaubte sich unerhörte Eingriffe in die Besetzung deutscher Pfründen: über die Rechte der Chursürsten drückte er sich sehr zweiselhaft auß: er dages gen nahm die Besugniß, den gewählten Raiser zu prüsen und nach Besinden zurückzuweisen, ja in dem Falle einer streitigen Wahl, wie sie damals vorlag, selbst als Neichsperweser zu sungiren, sehr ernstlich in Unspruch; endlich leitete er gradezu Unterhandlungen ein, um einen französsischen Prinzen auf den kaiserlichen Thron zu besördern.

Da sahen doch endlich auch die deutschen Fürsten, was sie von einem solchen Verfahren zu erwarten hatten. Dießmal kamen sie ihrem Kaiser ernstlich zu Hülfe. Im Jahre 1338 vereinten sie sich zu der berühmten Satzung, daß Der, welchen die Mehrheit der Churfürsten dazu wähle, auch wirklich als Kaiser betrachtet werden müsse. Als Ludwig der Baier, müde von dem langen Kampse, einen

1. Attendentes quod imperii romani regimen cura et administratio (ein ander Mal sagt er imperii romani jurisdictio regimen et administratio) tempore quo illud vacare contingit, ad nos pertineat, sicut dignoscitur pertinere. Literae Joannis bei Nainasdus 1319 und Dienschlager Geschichte des rom. Kaiserthums in der ersten Halste des 14ten Jahrhunderts p. 102. Im S. 1323 erstärt er, er habe Ludwig dem Baiern den Procest gemacht, super eo quod electione sua per quos dam qui vocem in electione hujusmodi habere dicuntur, per sedem apostolicam, ad quam electionis hujusmodi et personae electae examinatio approbatio admissio ac etiam reprobatio et repulsio noscitur pertinere, non admissă etc. Bei Olenschlager Urf. nr. 36.

Augenblick schwankte, hielten sie ihn fest; auf dem Reichstag des Jahres 1344 machten sie ihm einen Vorwurf daraus, daß er sich zu erniedrigenden Bedingungen habe bequemen wollen. Natürlich! jetzt hatte der Papst nicht allein den Kaiser, er hatte auch ihre herkömmlichen Nechte, die Rechte der ganzen Nation hatte er angegriffen.

Und nicht allein die Fürsten waren dieser Gefinnung. In dem vierzehnten Jahrhundert trat wie in Europa überhaupt so auch in Deutschland den bisher alleinherrschenben aristokratischen Geschlechtern ein plebejisches Element zur Seite, indem nicht allein die Städte zu den Reichs: verfammlungen gezogen wurden, sondern in einem großen Theile derfelben die Zünfte in das Regiment gedrungen ma-Noch feuriger als die meisten Kürsten nahmen diese Plebejer an der Sache ihres Raisers Untheil. Wie oft find die Priester, welche die Ercommunication des Raisers für gultig erklärten, aus ben Städten vertrieben worden! Auch über sie ward dann der Bann ausgesprochen: sie wollten niemals anerkennen, dag derfelbe gultig fen: fie weigerten sich wohl die Absolution anzunehmen selbst wenn man sie ihnen anbot. 1

So geschah es, daß der Papst mit seinem Gegenkönig Carl von Luxendurg dieß Mal nicht durchdringen konnte; Hohe und Gemeine hielten mit beinahe allgemeiner Ueberseinstimmung an Ludwig von Baiern fest; erst nach dessen Tode, und auch dann nur nach wiederholter Wahl und Krönung fand Carl IV allmählige Anerkennung.

Was er benn auch dem Papst versprochen haben 1. z. B. Basel. Albertus Argentinensis bei Urstissus 142. konnte, so durfte er doch auch seinen Fürsten nichts versgeben. Vielmehr setzte er die Rechte der Chursürsten, auch auf jenes angefochtene Vicariat wenigstens in deutschen Landen erst recht seierlich sest. Es war ein Kern des Wisberstandes gebildet.

Ihn zu pflegen und zu entwickeln, kamen nun die Berwirrungen des Schismas, die Tendenzen der Concilien hinzu.

Da rif sich die Idee der Kirche zum ersten Mal ent schieden los von ihrer Erscheinung: die Nationen traten als felbständige Glieder berfelben auf: die Papste wurden gerichtet und abgesett: das aristokratisch = republikanische Wefen, bas in den Staaten eine so große Rolle spielte, suchte auch das Papstthum, das seiner Natur nach höchst monarchisch ist, zu durchbringen und umzugestalten. Die Rirchenversammlung von Basel faßte die Absicht, zugleich die Freiheit der Nationen und die Autorität der Concilien auf immer festzustellen. Sie fand damit vorzüglich bei den Deutschen großen Beifall. Ihre Reformationsbecrete murden von der Reichsversammlung feierlich angenommen: 1 in ihren Streitigkeiten mit Eugen IV entschlossen fich die Deuts schen neutral zu bleiben, mas fie bann gleich babin führte, daß sie auf eine Zeitlang von dem römischen Hofe emancipirt wurden: 2 sie nothigten den Papst, der es gewagt

<sup>1.</sup> Johannes de Segovia bei Koch sanctio pragmatica p. 256.

<sup>2.</sup> Erflärung bei Müller Reichstagstheater unter Friedrich III p. 31. "In sola ordinaria jurisdictione citra praesatorum tam papae quam concilii supremam autoritatem ecclescae politiae gubernacula per dioceses et territoria nostra gubernabimus.

zwei geistliche Churfürsten abzusetzen, durch die Drohung, sie würden zu seinem Gegner übergehn, diese Absetzung zurückzunehmen.

Hätte man diesen Gang einmüthig und standhaft versfolgt, so würde die deutsche katholische Kirche, in so vieslen großen Fürstenthümern und der reichsten Ausstattung der Welt auf das großartigste begründet, eine wahrhaft selbständige Stellung gewonnen haben: in der sie die spätern doctrinellen Stürme so gut hätte überdauern können wie die englische.

Es trafen verschiedne Umstände zusammen, um dieß zu verhindern.

Einmal wirkten so viel ich sehe die Irrungen zwischen Frankreich und Burgund auf diese Sache zurück. Frankreich war für die Ideen des Concils und bildete sie zu der pragmatischen Sanction aus; Burgund war für den Papst. Von den deutschen Fürsten standen einige mit dem König, andre mit dem Herzog in engster Verbindung.

Sodann ward für den Papst viel geschickter untershandelt. Wenn man den Mann der deutschen Opposition, Gregor von Heimburg, der sich seines Sieges schon verssichert hielt, und als er nach Rom gesandt war, sich selbst an dem Fuß des Vaticans in tausend Verwünschungen gegen die Eurie ergoß, — man sah ihn dort mit ganz versnachläßigtem Äußern, offenem Hals, seinen kahlen Kopf entblößt, umhergehn, und der Curie Troß bieten — wenn man diesen mit dem seinen, verschlagenen, stillsehrgeizigen, glücklich emporstrebenden Äneas Sylvius verglich, der gar manchem Herrn gedient, und immer in eines jeden Vers

trauen gelangt war, so konnte man nicht zweiseln, auf welcher Seite das Übergewicht senn würde. Heimburg ist im Exil, von fremder Gnade lebend gestorben: Üneas Splvius hat die dreifache Krone selber getragen. Damals wußte Üneas einzelne Näthe und durch sie ihre Fürsten zu gewinnen, und von dem großen Entwurse abtrünnig zu machen; mit Vergnügen und Genugthuung hat er es selbst erzählt; auch das Mittel der Bestechung hat er das bei nicht verschmäht.

Die Hauptsache aber war daß das Oberhaupt des Reiches, König Friedrich III sich auf die Seite des Papstes hielt. Die Union der Fürsten, welche wie sie die geistlischen Eingriffe ausschloß, so auch ihm hätte gefährlich werden können, war ihm so gut verhaßt wie dem Papst. Üneas Sylvius führte jene Unterhandlungen nicht minder in dem Sinne des Raisers als des Papstes; zu seinen Bestechungen standen ihm sogar kaiserliche Vorschüsse zu Sebote.

Daher geschah es daß die Nation auch dieß Mal nicht zu ihrem Ziele gelangte.

Im ersten Momente nahm man zwar zu Rom die Baseler Decrete an; jedoch unter der Bedingung, daß dem römischen Stuhle eine Entschädigung für seine Verluste ausgemittelt werden solle; 2 diese Entschädigung aber wollte

1. Historia Friderici III bei Kollar Analecta II p. 127.

<sup>2.</sup> In der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts machte die Behauptung vieles Aufsehn, daß allen Baseler Decreten welche durch das Concordat nicht ausdrücklich abgeandert worden, fraft desestelben legale Gültigkeit zukomme. Spittler hat hiegegen die Einwendung gemacht, daß es in dem Breve heiße: "donec per lega-

stich hierauf nicht finden und Friedrich III, der für das Reich unterhandelte, gewährte am Ende dem römischen Stuhle alle die alten Gerechtsame aufs neue, die man demsselben zu entwinden gesucht. Auf dem Reichstag wäre man wohl damit nicht durchgekommen: man ergriff den Ausweg, diese Bereindarung von den einzelnen Fürsten sanctioniren zu lassen.

So blieb es denn doch beim Alten. Unordnungen welche der päpstliche Stuhl im J. 1335 getroffen, die dann im Jahre 1418 wiederholt worden, wurden im J. 1448 abermals die Grundlage der deutschen Concordate. Natürlich ward die Opposition nicht gedämpst. Sie ersschien nicht mehr auf der Oberstäche der Ereignisse, aber in der Tiese setzte sie sich um so wirksamer sest. Man sühlte in jedem Moment, daß man im Nachtheil siehe, daß man Ungerechtigkeit erleide.

## Idee des spätern Kaiserthums.

Da war nur das Merkwürdige, daß man an dem Raiferthum felbst keine Stüge mehr fand. Das Raifer-

tum concordatum fuerit vel per legatum aliter fuerit ordinatum, und daraus, daß ein erstes aliter fehle, geschlossen, den Decreten sey überhaupt nur bis zum Abschluß des Concordates Geltunz zugestanden worden. (Werke VIII, p. 473.) Aber in der Relation des Aneas Sylvius bei Koch: sanctio pragmatica p. 323 steht das von Spittler vermiste aliter ausdrücklich auch bei concordatum: "usque quo cum legato aliter suerit concordatum." (Vgl. Koch II, § 24.) Der Sinn jener Worte kann daher nicht bezweiselt werden. Denn das darf man doch auf keinen Fall annehmen, daß aliter in böser Abssicht weggelassen worden sey.

thum hatte fest eine dem Papsithum analoge, nur in Macht und Autorität ihm sehr untergeordnete Stellung angenommen.

Man darf die Thatsache nicht verkennen, daß seitdem Carl IV seinen Sit in Böhmen aufgeschlagen, mehr als ein Jahrhundert lang kein Raifer mit eigenthumlicher Rraft im Reiche auftrat. Von Carls Nachfolger Wenzlaw hat man es in Deutschland eine geraume Zeit hindurch gar nicht erfahren daß ihn die Böhmen gefangen hielten; ein einfaches Decret der Churfürsten reichte hin, ihn abzusetzen. Ruprecht von der Pfalz entgieng wohl nur durch den Tod einem ähnlichen Schickfal. Als derjenige Fürst, welcher nach mancherlei Wahlentzweiungen den Plat behielt, Siegmund von Lurenburg, vier Jahre nach seiner Wahl endlich im Reiche erschien, um sich fronen zu lassen, fand er so wenig Theilnahme, daß er einen Augenblick im Begriff war, unverrichteter Dinge nach Ungern zurückzugehn. Seine Thätigkeit in den allgemeinen europäischen und den böhmischen Ungelegenheiten hat ihm einen Namen gemacht, in dem Reiche aber, für das Reich hat er nichts Wesentliches gethan. Zwischen 1422 und 1430 erschien er höchstens in Wien; vom herbst 1431 bis dahin 1433 beschäftigte ihn seine Krönungsreise nach Rom; die drei Jahre von 1434 bis zu seinem Tod ist er nicht weiter als bis nach Böhmen und Mähren gekommen. 1 Auch Albrecht II, dem man so freigebig Lobeserhebungen spendet, ist nie personlich in

<sup>1.</sup> Seine Urkunden sind von Ofen, Stuhlweißenburg, von Eronstadt "im siebenburgischen Wurzland," im Heer vor Schloß Taubensburg in der Sirfen (Serbien). Haberlin Reichsgesch. V, 429. 439.

den Reichslanden gewesen. So weit aber wie Friedrich III hat es doch kein Andrer kommen lassen. Sieben und zwanzig Jahre lang von 1444 bis 1471 ist er nie in dem Reiche gesehen worden.

Daher kam es daß die centrale Action, die Darstels lung der höchsten Gewalt, in wie fern eine folche überhaupt in dem Reiche Statt fand, den Fürsten, hauptsächlich den Churfürsten anheimstel. Unter Siegmund schreiben sie die Reichstage aus, bringen die Heere gegen die Hussiten ins Feld: ihnen gradezu werden die Unternehmungen gegen die Böhmen beigemessen.

Auch das Raiserthum wurde auf diese Weise, wie das Papstthum, eine von ferneher wirkende, hauptsächlich in der Idee beruhende Macht. Die auf Siege und Kriegsgewalt gegründete Krone hatte nur noch eine friedliche, ershaltende Bedeutung. Um leichtesten versliegen in der Welt die Vorstellungen, die man in jedem Moment mit einem Namen der sich forterbt, mit einem Titel verknüpft. Und doch beruht, besonders in Zeiten wo das ungeschriebene Gesetz so viel bedeutet, die ganze Wirksamkeit einer Würde auf dieser Vorstellung. Wenden wir den Ideen die das sunfzehnte Jahrhundert von Kaiserthum und Papsithum hegte, einen Augenblick eine nähere Ausmerksamkeit zu.

Vor allem betrachtete man den Kaifer als den obersten Lehnsherrn, der dem Besitzthum die Weihe der höchsten Bestätigung verleihe: als den obersten Gerichtsherrn, von

<sup>1.</sup> Matthias Doring bei Menden III, p. 4. Eodem anno principes electores exercitum grandem habentes contra Bohemos se transtulerunt ad Bohemiam.

bem, wie man fich ausbrückte, alle Gerichtszwänge entspries Ben. Es ift fehr eigen, zu beobachten, wie Friedrich dem III, keineswegs dem mächtigsten Kursten des Reiches, die Wahl fund gethan wird, die auf ihn gefallen ift, und wie barauf fogleich das Verhältniß fich umkehrt, und "Seine Rönigliche Großmächtigkeit" Denen die ihn erhoben, die Bestätigung in ihre Rechte und Würden gufagt. 1 eilt, seine Privilegien und Besithumer von ihm anerkennen ju laffen; die Städte huldigen ihm nicht, ehe bas geschehen ift. Auf seiner höchsten Gewährleistung beruht bas Gefühl des gesetlichen fichern Bestehens, deffen der Mensch, vor allem der Dentsche, nun einmal bedarf. "Rimm uns die Rechte des Raisers," heißt es in einem Gesethuch jener Zeit, nund wer kann noch sagen: dieses Saus ift mein, dieses Dorf gehört mir an?" Wahr und tieffinnig! Eben darum aber darf der Raifer Rechte, als deren Quelle er betrachtet wird, nun nicht etwa mit freier Willführ verwalten. Er mag sie vergeben: selbst ausüben barf er sie nur innerhalb der von dem herkommen und der Übermacht seiner Unterthanen gezogenen engen Schran-Obwohl alle weltliche Jurisdiction auf ihn zurückgeführt wurde, so fand doch kein Gericht zweifelhafteren Gehorsam als eben das seine.

Man hatte es beinahe in Vergessenheit gerathen laffen, daß es eine königliche Gewalt in Deutschland gebe; auch dieser Titel war abgekommen; schon Heinrich VII hielt es für eine Beleidigung, wenn man ihn König von Deutschland nannte, und nicht, wie er vor aller Krönung

1. Schreiben der Frankfurter Gefandten 5 Juli 1440. (Fr. A.)

genannt zu werden das Recht hatte, Rönig der Römer. 1 Man betrachtete auch in dem funfzehnten Jahrhundert den Raifer vor allen Dingen als den Nachfolger der altrömis schen Cafaren, beren Burde und Recht erft an die Griechen, dann in Carl und Otto den Großen auf die Deutschen übergegangen, als das eigentliche weltliche Oberhaupt ber Christenheit. Raifer Siegmund befahl, seine Leiche eis nige Tage zu zeigen, damit Jedermann feben moge, daß "all der Welt herr todt und gestorben sen. " 2 "Wir haben, schreiben die Churfürsten 1440 an Friedrich III, Ew. Kon. Gnade zu einem Haupt, Schützer und Vogt der ganzen Christenheit erwählt:" sie sprechen die hofnung aus, daß bas der römischen Rirche, der gangen Christenheit, dem beis ligen Reiche und gemeinen Christenleuten nützlich senn solle. 3 Selbst ein fremder Rönig Bladislaw von Polen, preist ben Erwählten glücklich, daß er einst das Diadem ber Monarchie der Welt empfangen werde. 4 Man war in Deutschland unbedenklich der Meinung, daß auch die übrigen christlichen Könige, namentlich von England, Spanien und von Frankreich dem Raiserthume von Rechtswegen unterworfen sepen, und war nur darüber in Streit, ob ihr Ungehorsam entschuldigt werden könne, oder als sündlich

<sup>1.</sup> Henrici VII Bannitio Florentiae bei Pert IV, 520. supprimentes, heißt es da, ipsius veri nominis (Regis Romanorum) dignitatem in ipsius opprobrium et despectum.

<sup>2.</sup> Eberhard Winded bei Menden Scriptt. I, 1278.

<sup>3.</sup> Schreiben der Churfursten 2ten Febr. 1440 bei Chmel Masterialien zur öffreichischen Gesch. Heft II, p. 70.

<sup>4.</sup> Literae Vladislai ap. Kollar Anal. II, p. 830.

betrachtet werden muffe. 1 Die Englander suchten nachzuweisen, daß fie seit Einführung des Christenthums nicht unter dem Reich gestanden. 2 Die Deutschen bagegen thas ten nicht allein, was auch die Andern zu thun schuldig gemefen maren: und erkannten das heilige Reich an; fondern fie hatten die Befugniß an fich gebracht demfelben fein Oberhaupt zu geben, und man hegte die sonderbare Meinung, die Churfürsten senen in die Rechte des römischen Senates und Volkes getreten. Go drückten fie fich in dem dreizehnten Jahrhundert selbst einmal aus. "Wir, sagen fie, die wir des römischen Senates Stelle einnehmen, die wir als die Väter und die Leuchten des Reiches gelten. "3 In dem funfzehnten Jahrhundert wiederholte man diese Meinung. 4 Wenn die Churfürsten zur Wahl schritten, so schwuren sie unach bester Vernunft kuren zu wollen das weltlich Haupt chriftlichem Volk; d. i. einen römischen König und kunfti-

- 1. Petrus de Andlo de romano imperio; ein Buch das zwar nicht für den wirklichen Zustand von Deutschland, aber für die Ideen jener Zeit von Bedeutung ist. Es ist abgefast zwischen 1456, welsches Jahr ausdrücklich erwähnt wird, und 1459, in welchem Diedzich von Mainz starb, dessen hier gedacht wird. Da heist es II, c. VIII. Hodie plurimi reges plus de facto quam de jure imperatorem in superiorem non recognoscunt et suprema jura imperii usurpant.
- 2. Cuthbert Tunstall to King Henry VIII 1517 12 Febr. bei Ellis Letters Series I, tom. I, p. 136. Your Grace is not nor never sithen the Christen faith the Kings of England wer subgiet to th'Empire, but the crown of England is an Empire of hitfelf, mych bettyr than now the Empire of Rome: for which cause your Grace werith a close crown.
  - 3. Conradi IV electio 1237, bei Pertz IV, 322.
- 4. P de Andlo II, III. Isti principes electores successerunt in locnin senatus populique romani.

gen Raiser." Dazu salbte und frönte den Erwählten der Churfürst zu Cölln, dem dieses Necht diesseit der Alpen zusstand. Selbst auf dem Stuhl zu Rense leistete der Rönig dem römischen Reiche den Eid. 1

Es leuchtet ein, wie in einem so durchaus anderen Berhältniß die Deutschen zu dem Kaiser standen, der aus ihrer Mitte durch ihre Wahl zu dieser hohen Würde emporstieg, als auch die mächtigsten Großen in andern Reichen zu ihrem natürlichen, erblichen Herrn und Gebieter. Die kaiserliche Würde, aller unmittelbar eingreisenden Macht entkleidet, hat eigentlich nur für die Ideen Bedeutung. Sie giebt dem Rechte seine lebendige Bestätigung, dem Gericht seine höchste Autorisation, dem deutschen Fürstenthum seine Stellung in der Welt. Sie hat etwas für diese Zeit Unentbehrliches, Heiliges. Offenbar ist sie dem Papstthum gleichartig, und hat mit demselben den innigsten Zusammenhang.

Denn im Grunde waren beide Sewalten hauptsächlich dadurch unterschieden, daß die päpstliche die allgemeine Anerskennung der romanischsgermanischen Welt genoß und die kaisserliche es nicht dazu hatte bringen können. Übrigens waren die heilige römische Kirche und das h. römische Neich in der Idee unaustöslich verbunden; die Deutschen dachten sich zu der Kirche wie zu dem Neiche in ganz besonders enger Beziehung. Wir sinden ein Bündniß rheinischer Fürsten, als dessen Zweck sie angeben, ihre Stifter und Fürstenthümer

1. Åneas Sylvius (Historia Friderici III bei Kollar Anal. II, 288) sucht die drei Kronen zu unterscheiden und sie den verschiedenen Neichen zuzuweisen: aber wir fragen hier nicht, was wahr ist, sondern welche Meinungen man hegte.. Eben die sind uns wichtig die er widerlegt; es waren die allgemeinen.

bei dem h. römischen Reiche und der heiligen römischen Kirche in Ehre und Würdigkeit zu behaupten. Die Churfürsten nehmen selbst für die kirchlichen Verhältnisse eine besondere Verechtigung in Anspruch: im Jahre 1424, noch einmal im J. 1446 erklären sie, der Allmächtige habe sie dazu gesordnet und gewürdigt, daß sie die Gebrechen, die in der heil. Kirche und Christenheit und in dem heil. Neiche entsstehen, mit dem römischen Könige, mit Fürsten, Herrn, Ritstern und Städten des Neichs und mit allen Christgläubisgen abzustellen suchen sollen.

Und so glaubte man denn der papstlichen Gewalt so gut wie der kaiferlichen verpflichtet zu fenn; aber da jenein alle den Jahrhunderte langen Rampfen immer Siegerin geblieben, mahrend biefe so oft unterlegen mar, so übten die Papfte eine bei weitem ftarkere durchgreifendere Wirksamkeit auch in weltlicher Beziehung aus als die Raifer. Woran fein Raiser hatte benken durfen, einen Churfürsten des Reiches abzuseten, das haben die Wäpste verschiedene Mal versucht, und es zuweilen auch wirklich ausge-Auch so entfernte Bisthumer wie Camin verleiben fűhrt. sie italienischen Prälaten. Durch ihre Unnaten, Pallien und alle die mannichfaltigen Gefälle der Curie bringen fie ein bei weitem größeres, Maximilian I hat gesagt, ein hunbert Mal größeres Einkommen aus dem Reiche auf, als ber Raiser: unaufhörlich durchziehen ihre Ablagverkäufer die verschiedenen Provinzen des Reiches. Die enge Verflechtung geistlicher und weltlicher Kürstenthümer und Gerechtsame giebt ihnen jeden Augenblick Gelegenheit in die innern

<sup>1.</sup> Muller, Mtth. Fr. I, 305.

beutschen Geschäfte einzugreifen. Die Soester Streitigkeit zwischen Cleve und Cölln, <sup>1</sup> die Gröninger zwischen Utrecht und Ostfriesland, und wie viele andre zieht der Papst an seinen Hof: er bestätigt 1472 einen Zoll im Trierischen: <sup>2</sup> er giebt Privilegia de non evocando wie der Kaiser.

Jene alte Vergleichung, deren sich schon Gregor VII bedient, des Papstthums mit der Sonne, des Raiserthums mit dem Mond, war jest mahr geworden: die Deutschen hielten die papstliche Macht in jeder Beziehung für die höhere. Bei der Stiftung ihrer hohen Schule z. B. zog die Stadt Basel in Überlegung ob dafür nach dem gutheißenden Breve des Papstes auch noch die Bestätigung des Raisers erforderlich sen, und entschied endlich, daß man einer solchen nicht bedürfe; denn die untere Gewalt vermoge die Bestimmungen einer oberen nicht zu befräftigen; der papstliche Stuhl sen der oberfte Brunnen der Christenheit. 3 Der Arrogator der Pfalz, Friedrich der siegreiche, dessen Churwürde der Raiser nicht anerkennen wollte, hielt es für him reichend sich von dem Papst bestätigen zu lassen und ward barauf in der Aussibung seiner Berechtigungen in dem Reiche nicht weiter gestört.

Hätte es nicht scheinen sollen, als werde das Raisersthum das Unwürdige dieser Stellung fühlen und sich den Päpsten so oft und lebendig als möglich widersepen?

So viel Devotion die Fürsten auch im ganzen gegen ben römischen Stuhl hatten, so waren ihnen doch bessen

<sup>1.</sup> Schuren Chronif von Cleve p. 288.

<sup>2.</sup> Sontheim Prodromus historiae Trevirensis p. 320.

<sup>3.</sup> Ochs Geschichte von Basel IV, p. 60.

pecuniare Rechte drückend und noch mehr als einmal brangten sich die Tendenzen der Baseler Beschlüsse zu Tage. Nach bem Tode Nicolaus V forderten die deutschen Fürsten ben Raiser auf, den Augenblick zu ergreifen, die Freiheit der Nation zu behaupten, und wenigstens für die vollständige Ausführung der mit Eugen getroffenen Übereinkunft zu sorgen. Allein Friedrich III war nicht dazu zu bewegen. Uneas Sylvius überredete ihn, dag er fich in der Nothwendigkeit befinde, mit dem Papst zusammenzuhalten: er suchte ein paar Gemeinpläße hervor, von der Unbeständigteit der Menge und ihrem naturlichen Saffe gegen die Oberherrn: gleich als sepen die deutschen Reichsfürsten eine Art von Demokratie; ber Raifer, saate er, bedürfe des Papstes, ber Papst des Raisers, es wurde lächerlich senn, denienigen gu beleidigen, von dem man Sulfe erwarte. 1 Er selbst wurde 1456 gesendet, um dem neuen Papst, Calirtus ohne alle Bedingung die Obedienz zu leisten. Und zwar regten sich gleich hierauf die alten Gedanken aufs neue. Es ward eine praamatische Sanction entworfen, in der nicht nur die Abstellung aller Beschwerden gegen den papstlichen Stuhl näher aus geführt, sondern auch zugleich bestimmt wurde, was man in dem Fall einer abschläglichen Antwort zu thun, welche Appellationen man einzuwenden, wie man doch zum Ziel zu kommen habe. 2 Aber wie ware etwas auszurichten gewesen, da der Raiser selber allen diesen Plänen so viel als möglich entgegenarbeitete. Er betrachtete sich wirklich als den natürlichen Verbündeten des Papstthums.

- 1. Gobellini Commentarii de vita Pii II p. 44.
- 2. Aeneae Sylvii Apologia ad Martinum Mayer p. 710.

Es geschah wohl nicht ohne Rückwirkung dieses Berfahrens, daß der Widerwille der Churfürsten, burch die Unthätiakeit und Entfernung des Raisers ohnehin begründet, zuweilen lebhaft gegen ihn aufbraufte. Schon im 3. 1456 forderten fie ihn auf, fich an einem bestimmten Tage zu Rurnberg einzufinden, denn bazu fen er ba, um die Bürde des Reiches löblich zu tragen: wurde er ausbleiben, so würden sie doch zusammenkommen, und thun was sich gebühre. 1 Da er weder damals noch auch später erschien, so ließen sie ihn im Jahr 1460 wissen, es stehe ihnen nicht länger an, ohne haupt zu senn. Sie wiederholten jene Aufforderung auf Dienstag nach Pfingften mit noch schärfern Bedrohungen. Gang ernstlich giengen fie damit um, ihm einen romischen Ronig an die Seite zu setzen.

Wenn man hört, daß Georg Podiebrad, König von Böhmen, es war, auf den sie ihr Auge geworsen, so sieht man wohl, daß darin eine Verbindung der Opposition gegen Kaiser und Papst lag. Was hätte es schon damals geben müssen, wenn ein Utraquist an die Spize des Reichs getreten wäre.

Um so eifriger bemühte sich nun der Papst, es war jest jener Uneas Sylvius selbst, Pius II, dem Kaiser die bisher geleisteten Dienste zu vergelten. Auch ihm war die Selbständigkeit der Churfürsten höchlich verhaßt. Wie es schon immer zu den Ansprüchen des Kaisers gehörte, daß kein Churfürstentag gehalten werden dürfe ohne seine Ein-

<sup>1.</sup> Frankfurt 10 Sept. 1456, ein noch unbekanntes und fehr merkwurdiges Schreiben. (Frankf. Arch.)

willigung, so hatte jest Pius II den Churfürsten Diether von Mainz sogar verpflichten wollen, keine solche Versamm-lung zu berusen ohne die Einwilligung des päpstlichen Stuhles. Es war der Hauptanlaß seiner Entzweiung mit Diether, daß dieser darauf nicht eingehen wollte. Pius verhehlte dem Kaiser nicht, daß auch er sich durch die Bewegungen im Reiche gefährdet sehe. Seinem Einsluß und der Tapferkeit des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg vor allem war es zuzuschreiben, daß sie in nichts zerstoben.

Seitbem finden wir nun die kaiserliche und die papsteliche Macht, denen ihr gegenseitig sich ergänzendes Bershältniß zum Bewußtsenn gekommen, inniger als jemals mit einander vereint.

Die Neichstage werden unter ihrer vereinten Autoristät gehalten; sie heißen königliche und päpstliche, päpstliche und kaiserliche Tage; wir sehen die päpstlichen Legaten bei den Neichsversammlungen eintreffen, wie schon zu Siegsmunds, so auch zu Friedrichs Zeiten; und sie sofort ersöffnen. Die geistlichen Fürsten nehmen ihren Platz zur Nechten, die weltlichen zur Linken des Legaten; erst später treffen die kaiserlichen Commissarien ein, um ihre Vorschläge mit den päpstlichen zu vereinigen.

Da fragt sich nun, in wie fern diese höchst eigenthümliche Form der Verfassung den Bedürfnissen des Neiches zu genügen vermochte.

## Lage der Dinge um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts.

Wir sehen, welch einen überaus großartigen Einfluß die deutschen Fürsten von jeher ausgeübt haben.

Zuerst war das Kaiserthum aus ihrer Mitte mit ihrer Hülfe zu seiner Sewalt aufgestiegen; dann hatten sie die Smancipation des Papstthums, die zugleich ihre eigene war, unterstützt; jetzt standen sie beiden gegenüber. So sehr sie auch noch an der Idee von Kaiserthum und Papstthum sessihielten, davon durchdrungen waren, so war doch dabei ihr Sinn, die Eingriffe so gut des einen wie des andern abzuwehren; ihre Macht war bereits so selbständig, daß sich Kaiser und Papst gegen sie zu verbünden sur nözthig hielten.

Fragen wir nun aber, wer sie waren, diese Großen, worauf ihre Macht beruhte, so zeigt sich, daß, nach langem Reimen und Wachsen, in dem funfzehnten Jahrhundert das weltliche Erb : Fürstenthum mächtig emporkam und wenn wir so sagen dürsen, nachdem es seine Wurzeln lange in die Tiese gesenkt, jetzt seine Wipfel über alle niedrigeren Gewächse frei in die Lüste zu erheben begann.

Alle die mächtigen häuser, die seitdem die Gewalt gehabt, nahmen damals ihre Stellung ein.

In dem östlichen Norddeutschland traten die Hohenzollern auf: in einem ganz zerrütteten Lande; aber mit einer so besonnenen Kraft und entschlossenen Umsicht, daß es ihnen in Kurzem gelang, die Nachbarn in ihre alten Grenzen zurückzuweisen, die Marken zu beruhigen und wies berzuwereinigen, die dort sehr eigenthümlichen Grundlagen ber fürstlichen Macht wieder zu gewinnen und zu beleben.

Reben ihnen erhob sich das Haus Wettin durch die Erwerbung der sächsischen Rurlande in den höchsten Rang der Reichsfürsten und in den Zenith seiner Macht. Es besaß wohl das zugleich ausgebreitetste und blühendste deutssche Fürstenthum, so lange die Brüder Ernst und Albrecht zu Dresden einträchtig hof hielten und gemeinschaftlich resgierten: auch als sie theilten, blieben beide Linien noch anssehnlich genug um in den Angelegenheiten von Deutschland, ja von Europa eine Rolle zu spielen.

In der Pfalz erschien Friedrich der Siegreiche. Man muß das lange Verzeichniß der Schlösser, Gebiete und Güter lesen, die er bald durch Eroberung bald durch Kauf und Vertrag, denen aber seine Überlegenheit in den Wassen erst rechten Nachdruck gab, allen seinen Nachbarn absgewann, um zu sehen, was ein deutscher Fürst damals ausrichten, wie er sich Naum machen konnte.

Friedlichere Erwerbungen machte Heffen. Durch ben Anfall von Ziegenhain und Nidda, vor allem von Katzenselnbogen, einer sorgfältig gepflegten blühenden Landschaft, von welcher die alten Grafen nie ein Dorf nie ein Gut weder durch Fehde noch durch Kauf hatten abkommen lassen, erlangte es einen Zuwachs, der seinem alten Bestande beinahe gleich kam.

Und ein ähnlicher Geist der Ausbreitung und Zusams menschmelzung war auch an vielen andern Orten lebendig. Jülich und Berg vereinigten sich: Baiernlandshut ward burch seine Verbindung mit Ingolstadt mächtig: in Baiernmünchen behauptete Albrecht der Weise nicht ohne Gewaltsamkeit, die aber dießmal wenigstens in ihren Folgen wohlthätig ward, die Einheit des Landes unter den schwierigsten Umständen. Auch in Würtenberg verschmolz die Menge der getrennten Besitzthümer allmählig in Eine Landschaft, in die Gestalt eines deutschen Fürstenthumes.

Noch bilbeten sich neue Territorialgewalten aus. In Ostfriesland erschien endlich ein Häuptling, vor welchem alle übrigen sich beugten, Junker Ulrich Eirksena, mächtig durch seines Bruders, seines Vaters und seine eigenen Erwerbungen. Auch die Anhänger des alten Fokko Uken, die ihm noch entgegen waren, gewann er, indem er sich mit dessen Enkelin Theta vermählte. Hierauf ward er im Jahr 1463 zu Emden feierlich zum Grasen ausgerusen. Hauptssächlich war es Theta, die dann in 28jähriger Alleinregierung die neue Herrschaft zu befestigen wußte: eine schöne Frau, blaß von Gesicht, mit rabenschwarzem Haar und seurigen Augen, wie ihr Vildniß sie zeigt; vor allem aber von einem zur Herrschaft geeigneten großen Verstande, wie ihr Thun und Lassen bewiesen hat.

Schon erhoben sich beutsche Fürsten auf auswärtige Throne. Im Jahr 1448 unterzeichnete Christian I Graf von Oldenburg die Handveste, die ihn zum König von Dänemark machte; 1450 ward er zu Drontheim mit S. Olafs Krone gekrönt; 1457 unterwarfen sich ihm die Schweben; 1460 huldigte ihm Holstein, das dann für ihn zu eisnem deutschen Herzogthum erhoben wurde. Wohl waren diese Erwerbungen nicht von so sesser und zuverläßiger Nas

65

tur, wie es anfangs scheinen mochte, auf jeden Fall aber gaben sie einem deutschen Fürstenhause eine ganz neue Stellung zu Deutschland und zu Europa.

Es war, wie man sieht, nicht allein der stille Gang der Dinge, die geräuschlose Fortentwickelung staatsrechtlischer Verhältnisse, wodurch das Fürstenthum emportam: es war hauptsächlich geschickte Politik, glücklicher Arieg, die Macht gewaltiger Versönlichkeiten.

Noch befaß jedoch das weltliche Fürstenthum keiness weges die volle herrschaft; noch war es in unaufhörlichem Wettstreit mit den andern Reichsgewalten begriffen.

Da waren zuerst die geistlichen Fürstenthümer — von ähnlicher Berechtigung und innerer Ausbildung, in der Hierarchie des Reiches sogar im Besitze des höhern Ransges — in welchen die Herrn von hohem oder auch von niesderem Abel die Capitel einnahmen, und die obern Stellen besetzten. In dem funfzehnten Jahrhundert sieng man zwar allenthalben an, die bischösslichen Würden auf die jüngern Söhne aus den fürstlichen Häusern zu übertragen: der rösmische Hof selbst begünstigte dieß, indem er der Meinung war, daß nur die Autorität der Macht im Stande sen dieß allgemein geworden, noch gab das geistliche Fürstensthum darum sein eigenes Prinzip auf.

Es blühte ferner ein zahlreicher herrenstand, der feine gehen mit der Fahne empfieng wie die Fürsten, mit ihnen zu Gericht figen konnte; ja es gab noch Geschlechter, die

<sup>1.</sup> Aeneas Silvius: Si episcopum potentem sortiantur, virgam correctionis timent.

sich alle die Zeiten daher außerhalb des allgemeinen Lehensverbandes gehalten, welcher die Grundlage des Staates war, die ihre Güter von Gott und dem heiligen Element der Sonne zu Lehen nahmen. Sie waren von dem Fürsstenthum verdunkelt, aber genossen noch ihre volle Selbsständigkeit.

Un diese schloß sich eine mächtige Reichsritterschaft an, die überall am Rhein, in Schwaben und Franken ihre Burgen hatte, in ftolger Ginsamkeit, mitten in den Bildniffen der Ratur, in einer unbezwinglichen Umgurtung von tiefen Graben und bei vier und zwanzig Schuh dicken Mauern, wo sie jeder Gewalt troten konnte: eben that fie fich in festere Genoffenschaften zusammen. Gin anderer Theil des Adels, namentlich in den öftlichen, den colonisirten Kürstenthümern, in Pommern und Meklenburg, Meißen und den Marken, war dagegen zu unzweifelhafter Unterthänigfeit gebracht; obgleich auch dieß, wie man aus dem Beispiel der Priegnits sieht, nicht ohne Mühe und Rampf geschehen war. Und noch eine dritte Classe gab es, die sich der Landsäßigkeit fortwährend erwehrte. Craichgauer und Mortenauer wollten die pfälzische, die Bökler und Löwenritter die bairische Oberherrlichkeit nicht anerkennen: es findet sich wohl, daß die Churfürsten von Mainz und von Trier bei einer Aufträgal Bestimmung gleich im Voraus fürchten, ihr Adel werde sich weigern derfelben zu folgen, und für diesen Fall nichts anders zu beschließen wissen, als daß auch sie der Widerspenstigen sich entschlagen und ihnen ihren Schirm entziehen wollen. 1 Es scheint hie und da, als sen die Unterthänigkeit nur noch ein Bundesverhältniß.

1. 1458 12 Jan. Urf. bei hontheim II, p. 432. "fo fall ber

Und noch unabhängiger erhielten fich diesem gesammten herrenstande, der für sie nur ein einziger war, gegenüber, die auf einem ganz andern Prinzip beruhenden und unter unaufhörlicher Unfeindung emporgekommenen Städte. Es ist ein sonderbarer Unblick, diese alte Keindseligkeit noch immer alle deutschen Provinzen umfassen, aber sich in jeder auf eine andere Weise gestalten zu sehen. In Preußen bilbete fich aus der Opposition der Städte der große Bund des landes gegen die Herrschaft, welche hier der Orden in handen hatte. Un den wendischen Ruften war bann ber Mittelpunct der Sanse, vor der die Macht der scandinavis schen Könige, wie viel mehr der umwohnenden deutschen Fürsten in Schatten trat und niedergehalten wurde. der Herzog von Pommern selbst erschrak als er einst Beinrich dem Ultern von Braunschweig zu Bulfe fam, und hier inne wurde, von wie machtigen enge vereinten Städten sein Freund allenthalben umgeben, gefesselt war. Un dem Rhein finden wir ein unaufhörliches Ringen um die municipale Unabhängigkeit, welche die Sauptstädte in den Stiftern in Unspruch nehmen und die Churfürsten ihnen nicht gestate ten wollen. In Franken sette sich Mürnberg der emporsteigenden Macht von Brandenburg nicht minder gewaltig um sich greifend entgegen. Dann folgte in Schwaben und an der obern Donau der eigentliche Schauplatz reichsstäde tischer Rämpfe und Bundniffe, wider Ritter, herrn, Pralaten und Fürsten, die einander hier noch am nächsten standen. In den obern kanden hatte sich die wider Östreich ge-

von uns, des underfaiss he ist, finer missig gain und ime queine schirm, zulegunge oder handhabunge widder den anderen von uns doin."

stiftete Eidgenossenschaft bereits zu einer festen Landesversfassung und dem Genusse einer beinahe vollständigen Unsahhängigkeit erweitert. Überall finden wir andre Verhältnisse, andre Ansprüche und Streitigkeiten, andre Mittel des Rampses; aber überall hält man sich mit einer jeden Augenblick in Flammen zu setzenden Feindseligkeit gleichsam umsfaßt, umspannt, zum Rampse fertig. Noch immer konnte die Meinung auftauchen, als werde in diesen Gegensäßen das städtische Prinzip am Ende vielleicht doch noch die Oberhand erlangen, und dem Herrenstand eben so verderblich werden wie dieser dem Raiserthum.

Bei diesem Gegeneinanderlaufen aller lebendigen Bestrebungen und Rräfte, bei der Entfernung und Machtslossfeit des Oberhauptes, und da sich auch unter den Zusammengehörenden, Natürlich verbündeten Entzweiungen nicht vermeiden ließen, mußte ein Zustand eintreten, dessen Anblick etwas Chaotisches hat; es waren die Zeiten der allgemeinen Fehde. Die Fehde ist ein Mittelding zwischen Duell und Arieg. Jede Beleidigung und Bersleigung führt nach einigen Formalitäten zu der Erklärung an den Gegner, daß man sein, seiner Helser und Helsershelser Feind senn wolle. Die Neichsgewalten sühlen sich so wenig vermögend dem zu steuern, daß sie nur Beschränkungen selfzuseßen suchen, und in ihren bedingten Verboten doch zugleich wieder die Erlaubniß aussprechen. Das Necht, das

<sup>1. 3.</sup> B. verordnet die Reformation Friedrichs III von 1442 "daß nymand dem andern Schaden tun oder zufügen foll, er habe ihn denn zuvor — zu landläufigen Rechten erfordert." Es werden nun die Bestimmungen der goldnen Bulle de diffidationibus wiederholt.

sich sonst nur die oberherrlichen, unabhängigen Mächte vorsbehalten, zu den Waffen zu greifen, wenn es kein Mittel des Vergleiches mehr giebt, war in Deutschland auch in die untern Kreise vorgedrungen, und ward hier von Herrn und Städten gegen einander, von Unterthanen gegen ihre Herrschaften, ja von einzelnen Privatleuten, so weit ihre Verbindungen und Kräfte reichten, in Anspruch genommen.

In dieß allgemeine Wogen griffen in der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts doch einmal auch großartigere Verhältnisse ein, die Gegensätze der Fürsten gegen Kaiser und Papst; und es kam zu einer Entscheidung, von welcher sich eine Herstellung der Ordnung hoffen ließ.

3mei Fürsten traten einander gegenüber, die beiden Helben ber Nation, jeder an der Spipe einer gablreichen Partei, deren Persönlichkeit auch schon an sich für ihre Epoche sehr bezeichnend ift, Friedrich von der Pfalz und Albrecht von Brandenburg, und ergriffen die entgegengesetzten Richtungen. Friedrich der Siegreiche: von Derfon mehr geschickt und gewandt als groß und fräftig, verbankte seinen Ruhm und sein Glück der Umficht, mit der er seine Schlachten und Belagerungen vorbereitete; in den Tagen des Friedens beschäftigte er fich mit den Studien bes Alterthums ober den Geheimnissen der Alchemie; bei ihm fanden, wie in den Zeiten der blühenden Poefie, Dichter und Sanger noch immer Zutritt; er hielt haus mit feiner Sangerin und Freundin, Clara Dettin von Augs: burg, deren Sanftmuth und Verstand wie sie den Fürsten felbst hingeriffen, so auch seine ganze Umgebung erheiterte: ausdrücklich hatte er auf den Trost verzichtet, ein eheliches

Weib, vollbürtige, erbberechtigte Nachkommenschaft zu baben: alles was er ausführte und erwarb kam seinem Ref. fen Philipp zu Gute. Dagegen fundigte der erfte Unblick des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, den man Achilles nannte, sein hoher und gewaltiger Körperbau eine gigantische Kraft an: in ungähligen Turnieren hatte er ben Sieg davon getragen; von feinem Muth und feiner Rampf fertigkeit waren die wunderbarsten Erzählungen in Umlauf: wie er bei einer Belagerung zuerst die Mauer erstiegen, und unter die erschrockenen Vertheidiger hinabgesprungen; wie er, fortgeriffen von dem Vortheil über einen kleinen Vortrab seiner Keinde, sich unter ihren Sewalthaufen, 800 Reiter ftark, fast allein gestürzt, bis zur Kahne vorgedrungen, diese erariffen und, einen Augenblick doch selber verzweifelnd, so lange vertheidigt habe bis seine Leute herbeigekommen, durch welche der Sieg dann vollendet worden fen. Uneas Splvius versichert, der Markgraf habe ihm diese Thatsache einst selbst bestätigt. 1 Und eine gleiche Streitbegier athmen seine Briefe. Selbst nach einer erlittenen Niederlage meldet er seinen Freunben mit Vergnügen, wie lange er felbfünft noch auf der Wahlstatt ausgehalten, wie er dann nur mit großer Arbeit und strengem Fechten durchgekommen und nun ent schlossen sen, so bald wie möglich wieder im Felde zu erscheinen. War bann einmal Friede, so beschäftigten ihn die Reichsangelegenheiten, an denen er lebendigern und erfolgreichern Untheil nahm als der Raifer selbst; bei allen

<sup>1.</sup> Historia Friderici III, in dem erst von Kollar publicirten Theile (Anal. II, p. 166).

Tagleistungen finden wir ibn; oder er hielt in seinen frankischen Fürstenthümern gastfreien prächtigen Sof, ober er wendete feine Aufmerksamkeit den markischen Besithumern zu, die durch feinen Sohn mit aller Sorgfalt, welche die Ruckficht auf einen ftrengen und ernften Vater einflößen kann, regiert wurden. Albrecht ift der wurdige Stammvater des kriegerischen brandenburgischen Hauses. Er hat ihm nicht allein wie man weiß fehr verständige Unweisungen sondern hauptfächlich ein großes Beispiel hinterlaffen. Diese beiden Fürsten nun ergriffen, wie gesagt, um das Jahr 1461 verschiedene Parteien. Friedrich, der noch keine gang anerkannte Macht besaß, und in allen Dingen personlichen Untrieben folgte, stellte sich an die Spite der Opposition: Albrecht, der immer auf dem gebahnten Wege der bestehenden Verhaltniffe einherschritt, übernahm die Vertheidigung des Raifers und des Papstes; 1 das Glück schwankte eine Zeitlang.

<sup>1.</sup> In der Sammlung kaiserlicher Schreiben im Krankf. Archiv Bo V findet fich ein fehr merkwurdiger Bericht von Johannes Brun über eine Audien; die er im October 1461 bei Albrecht Achilles batte. Er follte ihn um Nachlaß der ausgeschriebenen Gulfe bitten. Mfg. Albrecht weigerte fich barauf einzugehn. "Auch erzalte er, was Furnemen gen ungen gn. herrn den Renfer geweft mare und wn ein Gedenken noch dem Ruche fu, auch der Kunig von Behemen gang Mennung habe zu Mittensommer fur Francfort zu fin und bas Rnd zu erobern, und darnach wie u. a. S. der Reifer ine, fine Schweber von Baden und Wirtenberg angerufen und nne des Anches Banyer bevolhen habe, uber Bergog Ludwig, um der Geschicht willen mit dem Bischof von Enstett, den von Werde und Dinkelsbol und umb die Pene, darin er beshalben verfallen fp; - in den Dingen er uf niemant gebeitet ober gefeben, fondern zu Stund mit den finen und des von Wirtenberg mit des Myche Banger zu Feld gelegen und unfern herrn den Renfer gelediget und die Last uf fich genommen, darin angeseben sine Pflicht, und was er habe das er

Aber zulest hat doch wirklich der Jörsika, wie man Georg Podiebrad nannte, auf seine kühnen Pläne Verzicht geleisstet; an die Stelle Diethers von Jsenburg ist sein Gegner Adolf von Nassau getreten; auch Friedrich v. d. Pfalz hat sich bequemt, seine Gefangenen auszuliefern; der Brandenburger behielt im Ganzen den Sieg. Die alten Autoritäten des Reiches und der Kirche wurden noch einmal aufrecht erhalten.

Auch machten hierauf diese Autoritäten wirklich einen Versuch, eine bessere Ordnung einzuführen. Der Kaisser sah sich durch die siegreiche Partei zum ersten Mal in Stand gesetzt, in dem Reiche einen gewissen Einsluß auszuüben: Papst Paul II wünschte ein Unternehmen gegen die Türken zu Stande zu bringen; mit vereinigter Kraft schritten sie auf dem Reichstag von Rürnberg im J. 1466 ans Werk.

Es war eine Versammlung, die noch sehr die Parsteiung erkennen ließ, durch die sie möglich geworden; Friedzich v. d. Pfalz erschien weder in Person noch durch Abs

das vom Ryche habe, und meyne Lip und Gut von u. H. dem Keisfer nit zu scheiden." — Über das Gesuch der Städte sagt er: "wywol yme das Geld nuter wäre und er mer schicken wolle mit den die er in den Sold gewönne denn mit den die im von den Städten zugeschicket werden, pe doch so stehe es ime nit zu und habe nit Macht eynich Geld zu nehmen und des Keisers Gebote abzustellen." — Gesinnungen wie sie einem Reichsfürsten geziemen. Wer doch einmal das Leben und Thun dieses merkwürdigen Fürsten näher zu vergegenwärtigen verstünde.

1. Handlung auf dem bebestlichen und kaiserlichen Tage des Eurkenzugs halben zu Nurnberg, in dem 4ten Band der Frankfurter Rigs Acten, eben wie sie von Schilter und Muller publicirt ift, nur mit kleinen Abweichungen.

geordnete; die Botschafter Podiebrads, der in neue Streis tiafeiten mit dem papstlichen Stuhle gerathen mar, murden nicht angenommen. Indessen sind doch die Beschlüsse die man hier faßte von hoher Bedeutung. Man fam überein, die nächsten funf Jahre hindurch jeden Bruch bes gandfriedens als ein Verbrechen der beleidigten Majestät anzusehen und mit der Ucht zu bestrafen. Man fand, bas geistliche Gericht muffe bem weltlichen Schwert zu Gulfe fommen und auch der Papst belegte den Landfriedensbrecher mit den schwersten geistlichen Wonen. Diese Beschlusse nahm der Raifer auf einer Versammlung zu Reuftadt im J. 1467 feierlich an, und widerrief zum ersten Mal die Urtikel der goldnen Bulle und der Reformation von 1442, in welchen die Kehde unter gewissen Bedingungen noch gugelaffen mar. 1 Es mard ein Friede verkundigt, wie die Churfürsten sich ausdrücken, von unserm gnädigsten herrn bem römischen Rönig zu halten geboten und von unserm h. Vater dem Papft bestätigt.

Einige Zeit darauf zu Regensburg im J. 1471 magten die verbündeten Gewalten einen zweiten noch wichtigeren Schritt. Zu Behuf bes Türkenkrieges, der nun end-

<sup>1.</sup> Die Constitution vom 18ten Aug. 1467 bei Müller Ath. II, 293. Die Friedensbestimmungen jener Gesetze sollen nicht aufgehosden fenn, "dann allain in den Artickel der gülden Bull, der do inshellt von Widersagen, und in den ersten Artickel der Neformation, der da inhellt von Angreifen und Beschedigen; dieselben Artickel sollen die obgemeldten funf Jar ruhen, — auf daß zu Behde Krieg und Aufrur Anlaß vermitten und der Fride stracks gebalten werde." Unglücklicherweise ist es dem guten Müller an dieser wichtigen Stelle begegnet, statt Neuenstadt Milbenstadt zu lesen: was hernach in eine Menge Reichshistorien übergegangen.

lich unternommen werden follte, versuchten sie dem Reich eine Vermögenssteuer, den gemeinen Pfennig aufzulegen, und brachten wirklich einen günstigen Beschluß zu Wege. Semeinschaftlich ernannten sie zur Erhebung derselben Erecutoren für die bischöflichen und erzbischöflichen Sprengel, und der päpstliche Legat bedrohte die Widerspenstigen mit der Summe aller geistlichen Strafen, der Ausschließung von der kirchlichen Semeinschaft. 1

Entwürfe, die in der That das zusammenfassen was zunächst für die innern und die auswärtigen Verhältnisse nothwendig war.

Allein wie wäre baran zu benken gewesen, daß sie nun auch ausgeführt worden wären. So stark waren auch die vereinten Gewalten nicht, um so durchgreisende Reuerungen ins Werk zu setzen. Die Neichstage waren bei weitem nicht zahlreich genug besucht gewesen: man glaubte sich durch einseitige Beschlüsse nicht gebunden. Die Opposition gegen Kaiser und Papst war zwar nicht zu ihrem Ziel gekommen: aber sie bestand nach wie vor: Friedrich der Siegreiche lebte noch, und selbst auf die Städte, die ihm sonst entgegen waren, hatte er jest Einsluß.

Von der Einbringung des gemeinen Pfennigs war in Kurzem nicht mehr die Rede: man hielt dafür, es sep ein Entwurf Papst Pauls II, dem man nicht gestatten dürfe so weit um sich zu greifen.

Auch der Landfriede zeigte fich hochst unzureichend.

<sup>1.</sup> Der herzog von Cleve ward fur Bremen, Munster und Utrecht, der herzog Ludwig von Baiern fur Regensburg und Passau zum Executor ernannt.

Nach einiger Zeit erklärten die Städte, er habe ihnen mehr Ungemach und Schaden zugezogen als sie zuvor erlitten. <sup>1</sup> Es war ihnen selbst unerwünscht, als er im J. 1474 mit alle den Bestimmungen die er nun einmal hatte erneuert wurde. Die Fehde gieng nichts desto minder fort. Bald darauf siel eine der mächtigsten Neichsstädte, eben dieß Negensburg wo jetzt der Landfriede verkündigt ward, in die Hände der Baiern.

Nach und nach verloren die vereinigten Gewalten alle ihr Ansehn. Im J. 1479 wurden die Anträge des Kaissers und des Papstes von den Reichsständen sämmtlich zusrückgewiesen und mit lauten Beschwerden erwiedert.

Und doch wäre es so unendlich wichtig gewesen daß etwas Nachdrückliches geschehen wäre.

Ich will die nachtheiligen Folgen des Fehderechtes nicht erörtern. So schlimm waren sie vielleicht nicht wie man gewöhnlich sagt. Auch in diesem Jahrhundert finden sich Italiener, welchen die deutschen Zustände im Vergleich mit ihrem Vaterlande, wo überall eine Faction die andre verjagte, glücklich und sicher vorkamen. <sup>2</sup> Raub und Verwüs

<sup>1. &</sup>quot;daß die erbb. Städte und die Iren in Zeitten follichs gesmainen Friden und wider des Inhalt und Mainung mer Ungemachs Beschädigung verderblicher Kost Schaden und Unfrid an iren Leusten Leiben und Guten gelitten, dann sy vorher in vil Jaren und Zentten je empfangen." Handlung zu Negensburg 1474. Frankfurter MU. Bb. VIII.

<sup>2.</sup> Aeneas Sylvius: Dialogi de autoritate concilii: führt im zweiten dieser Dialoge einen Novaresen ein, der den Deutschen zuruft: Bona vestra vere vestra sunt: pace omnes fruimini et libertate in communi, magisque ad naturam quam ad opinionem vivitis. Fugi ego illos Italiae turbines. (Kollar Anal. II, 704.)

stung trasen eigentlich nur das platte Land und die Landsstraßen. Aber auch so war der Zustand für eine große Nation schimpflich und unerträglich. Mit der Idee des Nechtes und der Neligion, auf welche das Neich so vorzugsweise gegründet war, stand er in schneidendstem Widderspruch.

Und überdieß geschah hiedurch, indem ein Jeder sich nur mit fich selbst beschäftigen, sein Augenmerk nur auf die nächsten Kreise heften konnte, daß Niemand des Allgemeinen wahrnahm, daß man es nicht allein zu feis ner großen Unternehmung mehr brachte, sondern auch die Grenzen nicht einmal zu vertheidigen wußte. dem Often entschied sich jett der alte Kampf der Deutschen mit den Letten und Slawen zu Gunften der lettern. Da der König von Polen in Preußen selbst Verbundete fand, ward es ihm leicht, den Orden zu besiegen, und ihn ju dem Frieden von Thorn im J. 1466 ju nöthigen, in welchem ihm der größte Theil des Ordenslandes abgetre ten und das übrige von ihm zu leben genommen wurde: Raiser und Reich regten sich nicht gegen diesen unermeß lichen Verluft. In dem Westen erwachte in den Franzosen die Idee der Rheingrenze und nur an localem Widers stand brach sich der Angriff des Dauphin und der Armagnaken. Was aber der einen Linie der Valois miglang, führte die andre, die burgundische desto glänzender aus. Als die französisch englischen Kriege allmählig beigelegt wurden und in jenen Verhältniffen nichts mehr zu gewinnen war, warf sich dieß haus mit alle seinem Ehrgeiz und alle seinem Glück auf die niederdeutschen Gebiete. In unmittelbarem Widerspruch mit der faiserlichen Gewalt nahm es Brabant und Holland an sich; dann erwarb Philipp der Sute Luxenburg; er sette seinen naturlichen Sohn in Utrecht, seinen Meffen in Lüttich auf den bischöflichen Stuhl; bierauf gab eine unglückliche Kehde zwischen Vater und Sohn Carl dem Ruhnen Gelegenheit, fich Gelderns zu bemächtigen. Es bilbete fich eine Macht aus wie fie feit ber Zeit der großen Bergogthumer nicht bestanden, in eis ner dem Reiche natürlich entgegengesetzten Richtung; die nun der ungestüme Carl auf der einen Seite nach Fries, land, auf der andern den Rhein aufwärts zu erweitern trachtete. Als er endlich in das Erzstift Cölln einfiel und Reuß belagerte, fette man fich ihm einmal entgegen, aber nicht in Folge eines gleichmäßigen Unschlags, einer geordneten Ruftung, sondern nur in Folge eines Aufgebotes im Ungesicht der dringenden Gefahr, und ohne dag man den gunstigen Augenblick benutt hatte, ihn entschieden in seine Grenzen zurückzuweisen. Als er gleich darauf Lothringen Elfaß und die Schweiz angriff, überließ man diefen Lanbern, sich selbst zu vertheidigen. — Indessen hatte sich Italien factisch vollkommen losgemacht; wollte der Raiser gefront senn, so mußte er ohne Waffen wie ein Reisender anlangen; nur in Begnadigungen durfte seine ideale Macht sich äußern. Der König von Böhmen, der auch die Laufigen und Schlesien und eine ausgebreitete Lehnsherrlich feit im Reiche besaß, wollte doch nur noch von Rechten die er auszuüben, nicht von Pflichten hören, die er zu erfüllen habe.

Das leben ber Mation mußte bereits erstorben ge-

wesen senn, wenn sie unter alle dieser Bedrängniß und im Anblick weiter drohender Gefahr keine Anstalt getrossen hätte, im Innern Ordnung zu stiften und ihre Macht nach außen wiederherzustellen: was sich aber allerdings ohne Umgestaltung sowohl der geistlichen als der weltlichen Zustände nicht erreichen ließ.

Bald mehr auf die eine, bald mehr auf die andre Seite wenden sich in unserm Europa die Triebe der Entswickelung und des Fortschrittes. Zunächst trat damals die weltliche Seite hervor und diese haben wir fürs Erste ins Auge zu fassen.

## Erstes Buch.

Versuche dem Reiche eine bessere Verfassung zu geben.

1486 - 1517.

Uns verwandten Anfängen und Entwickelungen waren in allen übrigen Reichen von Europa ähnliche Unordnungen hervorgegangen. Wir können sagen: die Seburten und Hervorbringungen des Mittelalters waren allenthalben mit einander in einen Rampf gerathen in welchem sie sich wechselseitig vernichteten.

Denn die Ideen, durch welche menschliche Zustände begründet werden, enthalten das Göttliche und Ewige, aus dem sie quellen, doch niemals vollständig in sich. Eine Zeitlang sind sie wohlthätig, Leben gebend; neue Schöpfungen gehn unter ihrem Odem hervor. Allein auf Erden kommt nichts zu einem reinen und vollkommenen Daseyn: darum ist auch nichts unsterblich. Wenn die Zeit erfüllt ist, erheben sich aus dem Verfallenden Bestrebungen von weiter reichendem geistigen Inhalt, die es vollends zersprengen. Das sind die Geschicke Gottes in der Welt.

Waren die Unordnungen allgemein, so war es auch das Bestreben, denselben ein Ziel zu setzen. Sen aus der allgemeinen Verwirrung erhoben sich, durch die Nothwen-

bigkeit einer Veränderung begünstigt, aber aus eigenem Les bensgrund aufwachsend, selbständige das Chaos mit stars ker Hand ordnende Gewalten.

Es ift dieg das Ereignig des funfzehnten Jahrhunberts. Jedermann kennt die Namen der thatkräftigen Fürften jener Zeit, denen es beschieden war, in den europäis schen Nationen zum ersten Mal das volle Gefühl ihres Selbst zu erwecken. In Frankreich finden wir Carl VII und Ludwig XI: bas Land ward ben alten Reinden, die es zur hälfte befagen, ben Engländern endlich entriffen und unter der Standarte der Lilien vereinigt; das Ronia thum ward auf Armeen und Finanzen gegründet; dem praktischen treffenden Sinn, der seine Absichten erreichte, weil er nur das wollte was an sich nothwendig war, kam die verschlagene berechnende Rlugheit zu Gulfe; alle die troßigen Mächte, die sich dem höchsten Unsehn entgegenaesett, wurden gebeugt oder gestürzt; schon konnte die neue Ordnung der Dinge eine lange und fürmische Minderjährigkeit überdauern. Über den Trummern der beiden Kactionen der englischen Aristokratie gründete Heinrich VII die Macht der Tudors mit unerschütterlichem Entschluß, durch greifender Sand, ohne daß er darum die alten Freiheiten der Nation zu vernichten gesucht hätte: die normannischen Zeiten waren vorüber: bas neuere England fieng an. Bu berselben Zeit bezwang Isabella von Castilien durch ihre Berbindung mit einem mächtigen Nachbar, durch den Untheil an der geistlichen Gewalt, den sie fich zu verschaffen wußte, und durch das Übergewicht einer großartigen weiblichen Perfonlichkeit, in der fich strenger haushalt und ritterlicher Sinn auf das eigenthümlichste vereinigten, die wisderspenstigen Basallen: es gelang ihr die Mauren vollends auszustoßen, die Halbinsel zu beruhigen. Allmählig bildesten sich selbst in Italien einige sestere Gewalten aus, fünf größere Staaten, die sich in freiem Bündniß vereinigten und jeden fremden Einsluß eine Weile fern hielten. Ebensdamals stieg dann auch Polen doppelt stark durch seine Berbindung mit Litthauen zu der größten Summe von Macht auf, die es je gehabt hat; in Ungern behauptete ein eingeborner König den Ruhm und die Einheit seiner Nation mit dem gewaltigen Kriegsheer, das er sich gesschaffen.

Wie verschieden auch Hülfsmittel und Umstände senn mochten, so war doch überall das Königthum, die centrale Macht stark genug, die widerstrebenden Unabhängigkeiten zu beugen, den fremden Einfluß auszuschließen, durch die nastionale Richtung, die es nahm, die Völker um sich zu verssammeln, ihnen ein Bewußtsenn ihrer Einheit zu verschaffen.

In Deutschland war das jedoch nicht möglich. Es gehört in den Kreis dieser Bestrebungen, daß die beiden Gewalten welche das Meiste vermochten, sich bemühten, eine gewisse Ordnung einzuführen; wir sahen wie wenig sie ausrichteten. In den Zeiten, in welchen alle Monarthien in Europa sich consolidirten, ward der Kaiser aus seinem Erbland verjagt, und zog als ein Flüchtling im Reiche umher; 1 er nahm sein Mahl in den Klöstern und den Städten des Reiches, wo man ihn umsonst bewirthete;

<sup>1.</sup> Bgl. Unrest Chronicon Austriacum bei hahn 660 — 688. Kurz Hfreich unter Friedrich III. Zweiter Band.

mit den kleinen Gefällen seiner Ranzlen bestritt er seine übrigen Bedürsnisse; zuweilen suhr er mit einem Gespann Ochsen seine Straße: niemals, er fühlte es selbst, war die Hoheit des Neiches in niedrigerer Gestalt einhergezogen; der Inhaber einer Gewalt, welche ihrer Idee nach die Welt beherrschen sollte, forderte gleichsam das Mitleiden heraus.

Wollte man es in Deutschland zu etwas bringen, so mußte man es anders angreifen, von andern Grundlagen ausgehen, ein andres Ziel ins Auge fassen.

## Grundlegung einer neuen Verfaffung.

So viel leuchtet auf den ersten Blick ein, daß hier die Stände selbst die Initiative zu einer Verbesserung ersgreifen mußten. Hatten sie sich den beiden coordinirten höhern Gewalten gegenüber eine so starke Stellung gegeben, so mußte sich nun auch zeigen, in wie fern dieselbe für die allgemeinen Angelegenheiten heilbringend werden könne.

Es kam ihnen hiebei sogar zu Statten, daß der Raifer in eine so mißliche Lage gerathen war.

Nicht als ob sie sich derselben hätten bedienen wollen, ihn ganz herabzudrücken oder zu verderben; sie waren vielmehr entschlossen ihn nicht fallen zu lassen. Was seit Jahrhunderten nur Einem Raiser, und zwar auch dem nur in der Fülle der Macht, nur in Folge sehr bedeutender Begünstigungen gelungen war, seinem Sohn die Nachsfolge zu verschaffen, das erreichte Friedrich III in dem Momente der tiessten Erniedrigung und Machtlosigkeit. Die

Churfürsten vereinigten fich im 3. 1486 feinen Sohn Daximilian zum römischen König zu erwählen. Vor allen ist Albrecht Achilles von Brandenburg hiebei thätig gewesen. Trop seiner hohen Jahre kam er noch einmal in Person nach Frankfurt; auf einem Tragsessel ließ er sich in die Wahlcapelle bringen; auf demfelben trug er nach vollbrachter Handlung den Scepter vor; noch war er in Ausübung seiner Reichspflichten begriffen als er starb. Es konnte den Churfürsten nicht entgehen, daß die Ansprüche des Hauses Oftreich auf die Hulfe des Reiches hiedurch gar sehr verstärkt wurden. Maximilian, Gidam Carls des Rühnen, der die burgundischen Rechte in den Riederlanden durchzusechten übernommen hatte, erfuhr dort nicht. viel geringere Widerwärtigkeiten als sein Vater in Oftreich, und konnte schlechterdings nicht verlassen werden. Seine Wahl bekam erft ihre volle Bedeutung wenn man nun auch jene gander, die bisher eine feindselige Stellung gehabt, dadurch, daß man fie ihm unterwarf, dem Reiche wieder zuwendete. Man mußte sich fertig machen nach beiden Seiten Sulfe zu leiften. Eben badurch erlangten nun aber auch die Stände ein verdoppeltes Recht, die innern Angelegenheiten nach ihrem Sinne zur Sprache zu bringen. Sie hatten fich neue Verdienste um das regierende haus erworben, ohne ihre Unterstützung konnte es seine Erblande nicht behaupten: man mußte auf ihre Stimme boren.

Dazu kam, daß der Raiser sich in diesem Augenblick auch von dem Papst entfernte. Es gab eine große Parstei in Europa, welcher schon damals das Emporkommen

der östreichischen Macht zuwider war, die an der Erhebung Maximilians zum römischen König Anstoß nahm. Zu diesser Partei gehörte in Folge der italienischen Verwickelungen auch Papst Innocenz VIII. Er versagte dem Kaiser Hülfe gegen die Ungern, ja selbst gegen die Türken: dessen Botschafter hatten ihn, wie Friedrich am Reichstage klagt, "gar ungeschickt" befunden und nichts mit ihm ausrichten können: auch über die Besetzung des Stiftes Passau, so wie über einen neu aufgelegten Zehnten war man in Disserenz mit dem Papst. Genug die Einwirkungen des rösmischen Stuhles hörten einen Augenblick auf. Seit langer Zeit zum ersten Male finden wir zahlreiche Versammlungen deutscher Fürsten ohne Anwesenheit eines päpstlischen Gesandten.

Unter diesen Umftanden begann man die Berathungen mit besferer Aussicht auf nügliche Beschlüsse.

Man brauchte wie sich versteht nicht von vorn anzusangen: man besaß schon alle Elemente eines großen Gemeinwesens. Die Neichstage wurden vorlängst als die Mittelpuncte der Gesetzgebung und allgemeinen Verwaltung betrachtet; es war ein Landfriede proclamirt; ein kaiserliches Gericht war, vorhanden; schon im Kriege gegen die Hussiten hatte man eine Matrikel zur allgemeinen Reichsevertheidigung entworsen. Es kam nur darauf an, diesen Instituten eine durchgreisende Wirksamkeit zu verschaffen, an der es ihnen durchaus mangelte.

Darüber hat man nun in den Jahren 1486 bis 89 unaufhörlich Rath gepflogen. Die das deutsche Vaterland

<sup>1.</sup> Muller Neichstagstheater unter Friedrich III V, 122.

umfassenden, auf die Erneuerung seiner Einheit und Kraft zielenden Ideen waren in der lebendigsten Bewegung. Bestrachten wir die verschiedenen Momente nicht in ihrem hisstorischen Zusammenhange unter einander und mit den gleichzeitigen Ereignissen, sondern, um sie besser zu übersehen, ein jedes für sich.

Das Erfte mar ber Landfrieden, der wieder auf allen Seiten gebrochen worden, und jest 1486 erneuert, 1487 mit einigen nähern Bestimmungen erläutert ward. Er unterschied sich doch noch wenig von den frühern. Die Sandhabung ward nach wie vor einem tumultuarischen Aufgebot der Nachbarn in einem Umfreis von sechs bis zehn Meilen überlaffen, ja die Declaration von 1487 billigt es noch ausdrücklich, daß man um ein gunftig ausgefallenes Urtheil zur Ausführung zu bringen, selbst zu gewaltiger That schreite. 1 Nur darin unterschied er sich, daß man nicht mehr die Beihülfe des Papstes in Unspruch nahm. Von der Sendung papstlicher Conservatoren mit besonberm Gerichtszwang zur handhabung des Friedens mar nicht mehr die Rede. Dadurch ward es allerdings auch zweifelhaft ob die Geistlichen, welchen Papst und Rirche bei weitem näher und furchtbarer vor Augen standen als Raifer und Reich, fich dem Frieden murden unterwerfen Man wußte fein Mittel dagegen, als dag der Raiser erklärte, eben wie dort die Bischöfe in Bezug auf

<sup>1.</sup> Bei Muller Atth. Fr. VI, 115. Wo aber der, der gewaltige Tate furneme und übe, das thete uf behapte Urtheil, so solt darüber nyemant dem Bekriegten das mahl hilf zuzuschicken schulzdig seyn.

ihre Edelleute, er werde die Ungehorsamen aus seiner und des Reiches Snade und Schirm setzen und auch sie in ihren Widerwärtigkeiten nicht vertheidigen.

Man sieht, welche Verhältnisse ber Sewaltsamkeit und gegenseitigen Unabhängigkeit noch obwalteten, sogar in den Sesetzen erschienen, und wie höchst nothwendig es war innere Ordnungen zu gründen, durch deren Festigkeit und Energie die Eigenmacht in Zaum gehalten, die Eingrisse einer bei der ersten Vereinigung der Stände als auswärztig erscheinenden Autorität zurückgewiesen werden könnten.

Vor allem kam es dann darauf an, den Reichstagen regelmäßigere Formen zu geben, größeres Unsehn zu versschaffen, namentlich den Widerspruch der Städte gegen ihre Beschlüsse zu beseitigen.

Die Städte, die von den übrigen Ständen so oft seindlich behandelt worden, und ein so eigenthümliches Interesse zu versechten hatten, hielten sich von jeher in gestisssentlicher Absonderung. Während des husstischen Krieges ward ihnen sogar noch einmal gestattet, ein besonderes städtisches Heer unter ihrem eigenen obersten Hauptmann ins Feld zu stellen. Im Jahr 1460 lehnten sie es ab, mit den Fürsten zu Rathe zu gehn, und sich zu einer gemeinschaftlichen Untwort auf die Unträge des Kaisers zu vereinigen. Im Jahr 1474 weigerten sich die Abgeordneten den von Kaiser und Fürsten beschlossenen Landsrieden gut zu heißen, und blieben standhaft dabei, inichts dazu

<sup>1.</sup> Im Jahr 1431. Datt de pace publica 167.

<sup>2.</sup> Protocoll bei Muller I, p. 782: jedoch mit dem Zusat: "fie wolten solch frundlich Furbringen ihren Frunden berumen."

<sup>3.</sup> Die Antwort welche fie bei Muller II, p. 626 geben ift un-

sagen, ihn erst ihren Freunden mittheilen zu wollen. Als die Fürsten im J. 1486 dem Kaiser einige Bewilligungen gemacht hatten, zu deren Leistung man auch die Städte anhalten wollte, widersetzten sich diese um so lebhaster, da sie zu dieser Versammlung gar nicht einmal berusen worden waren. Friedrich entgegnete ihnen, man habe das deshalb nicht gethan, weil sie sich doch nur auf Hintersichbringen gelegt haben würden.

Offenbar war dieses Verhältniß nicht zu behaupten. Die Reichsstädte fanden es mit Recht unerträglich, daß man sie eigenmächtig anschlagen und den Unschlag wie eine Schuld von ihnen abfordern wolle: aber eben so wenig war es auch zu dulden, daß sie jeden definitiven Beschluß verhindern und über jede Bewilligung immer erst zu Hause anfragen wollten.

Die Nichtung welche diese Zeit auf die allgemeinen Angelegenheiten nahm, war so mächtig, daß die Städte sich im Jahr 1487 entschlossen ihre bisherige Stellung fahren zu lassen.

Auch für den Reichstag dieses Jahres hatte der Raisser nur eine geringe Anzahl von ihnen berufen; sie besschlossen aber, dießmal sämmtlich ihre Botschafter zu schicken

bestimmt und dunkel. In den Frankfurter AN. (Bd VIII) lautet sie: "Als die des Friedens nothurstig und begerlich sind, setzen sy (die Städte) in kein Zweisel, E. K. M. (werde) gnediglich darob und daran seyn, daß der vestiglich gehandhabt und gehalten werde: dazu sy aber irenthalb zu reden nit bedacht sind, auch kein Befel haben, unterteniglich bittend, das S. K. M. das also in Gnaden und Guten von in versten, und sy als ir allergnedigster Herr bedenzeten wolle." — Man sieht: ihre Annahme ist nur ganz allgemein, die nähern Bestimmungen wollen sie sich nicht aufdrängen lassen; der Kaiser giebt ihnen ihr Hintersichbringen zulest nach.

und zwar ohne hintersichbringen. Raiser Friedrich empfieng fie auf dem Schloß zu Rurnberg, an feinem Bette sipend, schwacher Gestalt, wie sie sich ausdrücken, 1 und ließ ihnen eröffnen, er febe fie gern und werde in Gnaden erkennen, daß sie gekommen. Auch die Fürsten waren sehr wohl damit zufrieden und ließen die Städte Untheil an ben Berathungen nehmen. Es wurden Ausschuffe gebildet, - eine Form, die späterhin die vorherrschende blieb - zu benen auch die Städte gezogen wurden. In dem ersten über den Landfrieden sagen neben sechs churfürstlichen und zehn fürstlichen auch drei städtische Mitglieder. Von dem zweiten, über den Anschlag gegen die Ungern, waren die Städte anfangs ausgeschloffen: aber später wurden fie auf ausdrückliches Verlangen des Raisers zugezogen; unser Berichterstatter, Dr. Paradeis von Krankfurt war selbst in die sem Ausschuß. Auch erwies sich die Theilnahme der städtis schen Abgeordneten nicht unnuß: von der allgemeinen Bewilliaung von 100000 G. hatte man ihnen anfangs bei nabe die ganze Sälfte, 49390 S. zugeschlagen: sie verringerten diesen Beitrag doch ziemlich um ein Künftheil, auf 40000 S. und gaben selbst an, wie viel nun auf jede Stadt fallen sollte.

Bei dem nächsten Neichstag, 1489, setzten sich dann auch die Formen der allgemeinen Berathung fest. Zum ersten Mal trennten sich gleich nach der Proposition die

<sup>1.</sup> Dr. Ludwig zum Paradeis an Frankfurt. Montag nach Subica 2 April 1487. Mit diesem Reichstage beginnen die ausführlischen Berichte der Frankfurter Abgeordneten. Die frühern waren mehr fragmentarisch. (RSA. Bd XII.)

brei Collegien, das churfürstliche, das fürstliche und das städtische; jeder Theil begab sich in sein besonderes Zimsmer: die Antwort ward zuerst von dem churfürstlichen Collegium entworfen und dann den beiden andern zur Ansnahme vorgelegt. Das ist denn später die Regel geblieben.

Es ware auch in Deutschland möglich gewesen, wie es in andern gandern geschah, daß die Communen, die fich auch bei uns als Leute des Raisers, vorzugsweise als deffen Unterthanen betrachteten, um ihn her fich zusammengeschlos fen, und im Gegenfat mit den höhern Ständen einen dritten Stand, ein Unterhaus gebildet hätten. Noch Sigismund vereinigte gern seine Rlagen über die Fürstenmacht mit den ihrigen, erinnerte sie daß das Reich nichts weiter habe als sie, indem alles andre an die Fürsten gekommen, liebte cs mit ihnen besonders zu unterhandeln, lud sie wohl ein, zu ihm zu kommen, ihm ihre Beschwerden vorzutragen. 1 Aber diese Sympathien zu entwickeln, eine feste Vereinigung in bestimmten Formen zu Stande zu bringen, dazu war die kaiserliche Gewalt bei weitem zu schwach: sie fonnte den Städten den Schutz nicht gewähren, der in ihnen ein freies Anschließen an das Reichsoberhaupt hervorgerufen und gerechtfertigt haben würde. Überhaupt nahmen die deutschen Stände eine von andern sehr verschiedene Gestalt an. Underwärts pflegten geistliche und weltliche Große in verschiedne Versammlungen auseinanderzutreten:

<sup>1.</sup> Bgl. Nebe Sigmunds an die Nathsfreunde zu Frankfurt. Abgedruckt bei Uschbach Geschichte Kaifer Sigmunds I, 453. Er fagt da, er werde mit den Städten reden, "was ir Brest (Gebreschen) sy."

bei uns bagegen hatten die Churfürsten, welche geistliche und weltliche Elemente verbanden, eine so ausgebildete Stellung, so bestimmte gemeinsame Vorrechte, daß sie sich nicht trensnen ließen. Daher geschah es, daß auch die Fürsten ein einziges Collegium aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern bildeten: in den Ausschüssen saß in der Regel eine gleiche Anzahl von beiden Theilen. Die Städte traten den Magnaten in Deutschland nicht entgegen, sondern zur Seite. Zusammen bildeten diese Stände eine compacte Corporation, gegen welche kein Kaiser etwas ausrichten konnte, in welcher die Summe der Reichsgewalt repräsentirt war.

Im Gefühle dieser ihrer Stärke und der Nothwenbigkeit der Sache machten sie nun dem Kaiser einen Vorschlag, der so gemäßigt er lautete, dennoch die weiteste Aussicht auf eine durchgreisende Abanderung der Verfassung eröffnete.

Es ist offenbar, daß der Raiser, wenn Ordnung und Friede wirklich eingeführt, und alles seine höchste Gerichtsbarkeit anzuerkennen genöthigt ward, dadurch zu einer ungemeinen Macht gelangen mußte. Die Stände waren um so weniger geneigt, ihm eine solche zuzugestehen, da sein Gericht so willkührlich verwaltet ward, im Neiche so schlecht angesehen war. Schon im Jahr 1467, in dem Augenblicke, in welchem der Landfriede zum ersten Mal ernstlich angeordnet wurde, hatte man dem Raiser den Antrag gemacht, zur Vollziehung desselben ein höchstes Gericht von andrer Art einzurichten, zu welchem die verschiednen Stände 24 Urtheiler aus allen deutschen Landen und der Raiser

<sup>1.</sup> Die Stelle, wie fie harpprecht, Archiv I, § 109, mittheilt,

nur einen Richter ernennen sollte. Darauf nahm nun aber Kriedrich keine Rücksicht. Er besetzte sein Gericht nach wie vor allein, ließ es dem hofe folgen; nahm wohl Sachen persönlich an fich; machte gesprochene Urtel ruck gangig und bestimmte bie Sporteln nach feinem Gutbun-Natürlich erweckte er damit ein allgemeines Mißfen. vergnügen; man fah ein, daß wenn aus dem Reiche etwas werden solle, vor allen Dingen das Gericht beffer bestellt werden musse. Die Bewilligungen, die man dem Raifer im 3. 1486 machte, knupfte man an diese Bedin-Es kam den Ständen noch nicht so viel darauf an, das Gericht felbst zu besetzen, als ihm nur fürs erste eine gewisse Unabhängigkeit zu verschaffen: dem Richter und seinen Beisigern wollten sie fur die entstehenden Vacanzen sogar ein Cooptationsrecht zugestehen. Die hauptsache aber war: der Richter sollte die Befugniß haben, über die Landfriedensbrecher jene Strafe auszusprechen, auf welcher die zwingende Rraft des Landfriedens überhaupt beruhte, die Strafe der Acht, so gut wie der Raiser selbst; es sollte ihm sogar obliegen, die nöthigen Maagregeln zur Vollziehung dieser Strafe zu ergreifen. So unerträglich schienen die persönlichen Eingriffe des Raisers, daß man alles gewonnen zu haben glaubte, wenn man nur diefer sich zu erwehren vermöge. Das Gericht selbst suchte man bann badurch einigermaagen zu beschränken, dag man es auf die Statuten der Landschaften, aus denen jede Sache

ist ganz unverständlich, weil statt Urtailsprecher gedruckt ist Urthel sprechen, gleich als follten die Stände felbst zu Gericht sigen. Nichstiger und im Zusammenhang ist sie bei König von Königsthal II, p. 13.

stamme, anweisen und eine Taxe seiner Sporteln festsetzen wollte.

Der alte Raiser aber war nicht gemeint, von seiner hergebrachten Gewalt auch nur das Geringste nachzugeben. Er entgegnete: die Verkundung der Ucht wollte er fich vorbehalten, "immaaßen das vor Alters gewesen;" Einsegung von Beisigern durfe auch in Zukunft nur mit seinem Wiffen und Willen geschehen; Statuten und Gemobnbeiten könne das Gericht nur in sofern anerkennen, als sie dem kaiserlichen geschriebenen, d. i. dem römischen Rechte gemäß senen: (man fieht, wie viel die Idee des Raiferthums zur Einführung des römischen Rechts beitrug) in Hinsicht der Taxen wolle er unbeschränkt senn, wie andere-Kürsten mit ihren Gerichten und Cangleien auch. 2 Er sah das höchste Reichsgericht in dem Lichte eines Patrimonialgerichtes an. Vergeblich machten ihn die Churfursten aufmerksam, daß eine Verbefferung des Gerichtes die Bedingung ihrer Bewilligungen fen: vergeblich stellten fie wirklich ihre Zahlungen ein und schlugen ermäßigte Bedingungen vor; der alte Fürst war um keinen Schritt weiter zu bringen.

Friedrich III hatte sich in einem langen Leben gewöhnt, die Dinge der Welt mit großer Seelenruhe anzusehen. Seine Zeitgenossen haben ihn abgebildet, bald wie er Edelsteine auf der Goldwage abwägt, bald wie er den Himmelsglobus in der Hand sich mit ein paar Gelehrten über den Stand der Gestirne bespricht. Er mischte die

- 1. Auffat einer Kammergerichtsordnung bei Muller VI, 29.
- 2. Monita Caesareanorum bei Muffer VI, 69.

Metalle, er arbeitete gern an heilenden Arzneien; er hat wohl felbst aus der Constellation in wichtigen Momenten Die Zukunft vorhergesagt; in dem Angesicht eines Menschen, in den Zügen seiner Sand las er beffen Schicksale. Er glaubte an die verborgenen Rräfte, welche Natur und Geschick regieren. Mochte dann auch schon in seinen jungern Jahren seine portugiefische Gemahlin mit dem Feuer und der Weltansicht einer Südländerin ihn auffordern fich zu rächen, denn ein Mann der sich nicht räche, sen nicht werth seine Blöße zu decken, so antwortete er nur, mit der Zeit belohne und strafe und räche sich alles. 1 Es brachte wenig Eindruck auf ihn hervor, wenn man ihm die Miße bräuche bei seinen Gerichten vorstellte; er meinte, es gehe eben nirgends gang recht und gleich her. Man machte ihm einst von Seiten der Kursten Vorstellungen wegen des Einflusses den er seinem Rath Prüschenk gestatte; er erwiederte: ein Jeder von ihnen werde auch seinen Pruschenk zu Sause haben. In allen Verwickelungen der Geschäfte begleitete ihn dieser Gleichmuth. Als die 1449 zum Rriege gerufteten Stadte und Kurften feine Vermittelung guruckwiesen, ließ er es gut senn; er sagte, er wolle warten, bis fie einander ihre Säufer verbrannt, ihre Saaten vernichtet; alsdann wurden sie schon von selbst kommen und ihn ersuchen sie auszusöhnen; was denn auch in Rurzem geschah. Die Gewaltsamkeiten welche König Matthias über sein Erbland Öftreich verhieng, regten nicht etwa fein Mitleis ben auf: er knupfte nur die Betrachtung baran, man habe

<sup>1.</sup> Grünbeck: historia Friderici et Maximiliani bei Chmel Sftreichischer Geschichtsforscher I, p. 69.

das bort um ihn verdient: ihm habe man nicht gehorchen wollen: barum muffe man jett ben Storch als Rönig bulben, wie jene Krösche in der Fabel. Bu seinen eigenen Ungelegenheiten verhielt er sich fast wie ein Beobachter; er sab in den Dingen die Regel von der sie abhangen, das Allgemeine, Beherrschende, das fich nach kurzer Abmeichung wieder herstellt. Von Jugend auf war er in Widerwärtigkeiten verwickelt gewesen; hatte er auch weichen muffen, so hatte er nie etwas aufgegeben; zulett hatte er noch allemal die Oberhand behalten. Die Behauptung seiner Gerechtsame war für ihn um so mehr der oberste Grundsat seines Thuns und Lassens, da sie großentheils durch den Besitz der Raiserwürde eine ideale Beziehung empfiengen. Entschloß er sich doch nur mit Mühe, seinen Sohn zum römischen König wählen zu lassen; ungetheilt wollte er die höchste Würde mit ins Grab nehmen; auf jeden Kall gestattete er ihm keinen selbständigen Untheil an der Verwaltung der Reichsgeschäfte; er hielt ihn, auch als er König war, noch immer als den Sohn vom Sause; 1 er räumte ihm nie etwas anders ein, als die Grafschaft Cilli, "denn das Übrige werde er ja doch Zeit genug bekommen." Es ift in ihm eine Sparfamkeit die an Geiz eine Langsamkeit die an Unthätigkeit, eine Zähigkeit bie an die entschiedenste Gelbstfucht streift; allein alle bieses Wesen ist doch zugleich durch höhere Beziehungen dem Gemeinen entriffen; es liegt ihm ein nüchterner Tieffinn

ţu

<sup>1.</sup> Schreiben Maximilians an Albrecht von Sachsen 1492 im Oresbner A.

zu Grunde, eine ernfte Ehrenfestigkeit; ber alte Kurft hatte auch als Verjagter, als Hülfesuchender eine perfonliche Saltung, welche die Majestät nicht finken läßt. In demselben Styl waren seine Vergnügungen: wie wenn er einst in Nürnberg alle Rinder aus der Stadt, auch die fleinsten, die eben erst gehen gelernt, in den Stadtgraben kommen ließ: da weidete er seine Augen an dem aufwachsenden Geschlecht, dem die Zukunft beschieden war; dann ließ er Lebkuchen bringen und vertheilen: da dachten die Rinder Zeit ihres Lebens des alten herrn, den fie noch gesehen. Den vertrautern Fürsten gab er zuweilen ein Gelag auf dem Schloß. So abgemeffen sonst seine Mäßigkeit war, so prächtig mußte es dann dabei hergehen; bis in die tiefe Nacht, wo er überhaupt erst recht zu leben begann, behielt er seine Gaste bei sich; auch seine gewohnte Schweigsamkeit hörte auf; er fieng an, von seinen vergangenen Jahren zu erzählen: feltsame Ereignisse, zuchtige Scherze und weise Reden führte er ein; unter den Kürsten, die alle um vieles junger waren, erschien er wie ein Patriarch.

Den Ständen leuchtete wohl ein, daß bei dieser Gessinnung, diesem abgeschlossenen, unerschütterlichen Wesen kein Unterhandeln noch Bedingen etwas erreichen konnte. Wollten sie zu ihrem Ziele kommen, so mußten sie sich an den jungen König wenden, der zwar für jetzt keine Macht besaß, aber doch in Kurzem dazu gelangen mußte. Indem er von den Niederlanden kam und nach Östreich eilte, um dieß den Ungern abzugewinnen, wozu er denn die Hülfe des Reiches schlechterdings bedurfte, legten sie ihm ihr Besgehren vor und machten es zur Bedingung ihrer Bewillis

aungen. In Maximilian hatten fich, wie es häufig geschiebt, eben im Angesicht der mißlichen Umftande, in die fein Vater gerathen war, entgegengesetzte Maximen ents wickelt; alles lag ihm an den Erfolgen des Augenblicks: er war ein junger Mann, der noch auf das Glück zählte; und das Beil des Raiserthums nicht grade in dem Festhalten einzelner Gerechtsame sah. Er begann feine Thätigkeit in den Reichsgeschäften an dem ersten Reichstag, wo er erschien, zu Mürnberg 1489 damit, daß er die Unterftubung die ihm das Reich zusagte, mit bereitwilliger Nachgiebigkeit in hinsicht des Gerichtes erwiederte. Zwar konnte er nur versprechen, bei seinem Vater alles zu thun, daß das Rammergericht so bald als möglich nach dem eingegebe nen Plane eingerichtet werde: was er, wie sich voraussehen ließ, doch nicht durchsetzte; aber dadurch war er auf jeden Kall für seine eigne Person moralisch gebunden: es war immer ein erster Schritt, wiewohl der Erfolg davon noch in der Ferne lag: die Zusage ward in den Reichsabschied aufgenommen. 1

In diesem Puncte erscheint jest das wichtigste Interesse der Reichsverwaltung. Alle innere Ordnung hieng von der Autorität des obersten Gerichtes ab. Es war von der höchsten Wichtigkeit, daß es der Willführ der kaiserlichen Macht entzogen, den Ständen wesentliche Theilnahme an der Einrichtung desselben zugestanden würde. Dazu war doch nun wenigstens eine gegründete Aussicht vorhanden, ein Ansang gemacht.

<sup>1.</sup> Muller VI, p. 171. Eine Registratur von diesem Reichestag in den Frankf. AU. Bb XIII.

Auch empfieng Maximilian nunmehr die Hulfe, deren er zur herstellung der öftreichischen Macht bedurfte. Während einer der tapferften Fürsten, genannt der rechte Urm des Reiches, Albrecht von Sachsen die widerspenstigen Niederlande allmählig wie er sich ausdrückt "zu Frieden brachte," i eilte er selbst nach seinen angestammten ganbern. Da hatte vor furgem ber alte Ergherzog Sigmund von Tirol sich bewegen lassen, die ihm anvertraute Tochter des Raifers an Bergog Albrecht von Baiernmunchen zu vermählen und diesem sogar hofnung gemacht, Tirol und die Vorlande an ihn zu vererben. Jest bei der Unfunft Maximilians erwachte in dem finderlosen gutmuthigen Greise die natürliche Zärtlichkeit gegen den blübenden männlichen Stammesvetter; er erinnerte fich jett mit Freuben daß diesem das Land von Rechtswegen zukomme, und entschloß sich, es ihm auf der Stelle zu überlassen. bemselben Moment starb auch König Matthias von Ungarn, der noch immer in Besitz von Östreich war. Das Land athmete auf, als nun der rechtmäßige junge Fürst mit der Hülfe des Reiches und seinen eignen Söldnern im Felde erschien, die Ungern vor sich hertrieb, Wien von ihnen befreite, und sie sogleich in ihre Beimath verfolgte. Privatleute verzeichneten diese Ereignisse unter den glücklich sten ihres Lebens in ihren Tagebüchern; 2 eine verpfändete

<sup>1.</sup> Aus einem Schreiben Albrechts an feinen Sohn bei Lansgenn: Herzog Albrecht p. 205.

<sup>2.</sup> Diarium Joannis Tichtelii bei Rauch: Scriptt. Rer. Austriacarum II, 559. Biermal schreibt er den Namen Maximilian hinter einander: er kann sich nicht satt daran schreiben.

Landschaft brachte selbst die Pfandsumme auf, um wieder bem alten herrn anzugehören.

Von so entschiedenem Einfluß auf die Herstellung der östreichischen Macht war das Einverständniß Maximilians mit den Reichsgewalten. Es hatte aber zugleich eine and dre große Wirkung in Bezug auf die Herbeibringung eines der bedeutendern Fürsten und auf die Consolidation aller innern Angelegenheiten.

Die Herzoge von Baiern hielten sich jener dem Raiser aufgedrungenen Verwandtschaft zum Trotz zu der Opposition von Östreich, zu dem römischen Stuhl und Rönig Matthias. Don einer dem Raiser gegen den Rönig zu leistenden Hülfe wollten sie nichts wissen, besuchten die Reichstage nicht, nahmen die Beschlüsse derselben nicht an; vielmehr griffen sie auf ihre eigne Hand gegen ihre Nachbarn um sich, erweiterten die Besugnisse ihrer Landgerichte, und bedrohten benachbarte Reichsstädte z. B. Memmingen

1. In der Fasten 1482 beschlossen Albrecht und Georg "mit ihr beder Landschaft daß man ohne Gunft des h. Baters dem Kaifer wider Konig Matthias nit helfen follte." Anonyme gleichzeitige Chros nif in Freiberg Sammlung historischer Schriften und Urff. I, 159. Alle diese Berhaltniffe verdienten eine genauere Erorterung. Denn nicht fo fpat wie man glaubt, begann ein Suffem der neuern Staaten. Aus Saget Bohmifcher Chronif p. 828 ergiebt fich, daß die Bohmen es nicht bulden wollten, daß man fie von der Bahl Maximilians ausgeschlossen hatte. Sie verbundeten fich mit Matthias und zogen Polen in diefen Bund (Pelzel Gefch. v. Bohmen I, 494.) Die Befandten bes Matthias suchten bie italienischen Kurffen in Bewegung zu sețen (Philippus Bergomas Supplementum Chronicorum p. 320). Frankreich gehorte ebenfalls zu diefer Partei. Man fieht was es zu bedeuten hatte, daß fich Baiern daran anschloß. Die Augen der Herzoge waren unaufhörlich bald nach der Lombardei bald nach den Niederlanben gerichtet. Freiberg Geschichte ber baierischen Landstände I, 655.

und Bibrach, wie denn Herzog Albrecht von München Regensburg bereits an sich gezogen hatte. 1

Gleich bei der Erneuerung des Landfriedens i. J. 1487 sah man ein, daß an die Behauptung desselben nicht zu densten sen, wosern man nicht diesem einseitigen und gewaltssamen Verfahren ein Ende mache.

Dieg war der nächste und unmittelbar dringende Uns laß, auf welchen unter Vermittelung des Raifers 2 und einiger vorwaltenden Fürsten der schwäbische Bund im Februar 1488 geschlossen ward. Zunächst vereinigten sich die Ritterschaft, welche das Jahr zuvor ihre alte Verbinbung St. Georgenschilbs erneuert hatte, und die Städte. Sie versprachen einander sich gegen Fremde, die ihnen ausländische (nicht schwäbische) Rechte aufdrängen oder sie fonst beleidigen würden, gemeinschaftlich zur Wehre zu setzen. Um aber dabei vor eigenen Irrungen sicher zu senn, und zugleich den verkundigten Landfrieden zu halten — denn diese allgemeinere Absicht trat von allem Anfang hinzu, und gab ber ganzen Vereinigung einen rechtlichen Anhalt — beschlofsen sie, ihre innern Zwistigkeiten immer durch schiederichterlichen Ausspruch zu schlichten und stellten einen aus beiben Theilen gleichmäßig gewählten Bundesrath auf. Sehr bald traten benachbarte Kürsten, zunächst Wirtenberg und Brandenburg, zu diesem Bunde und bildeten, Rittern und Stad-

<sup>1.</sup> Pfifter Geschichte von Schwaben V, p. 272.

<sup>2.</sup> Gleich in seinem ersten Ausschreiben giebt der Kaifer als Zweck des Bundes an, daß die Stände "bei dem heiligen Reiche und ihren Freiheiten bleiben." Datt de pace pub. 272. Wer sollte glauben, daß wir fur die Geschichte dieses wichtigsten aller früheren Bunde noch immer hauptsächlich auf Datt angewiesen sind?

ten gegenüber, eine britte Genoffenschaft, welche an dem Bundesrath gleichmäßig Untheil nahm, sich dem Ausspruch der Schiedsrichter unterwarf und für den Fall eines Rrie ges ihren Theil an der beschloffenen Sulfe ins Keld zu stellen versprach. Eben hier, wo so vorzugsweise der Heerd der alten Entzweiungen gewesen, bildete sich eine festgeschlossene Vereinigung von Ständen, welche den Ideen des Landfriedens und des Neiches eine großartige Repräsentation gab, zunächst hauptfächlich darum, um dem Um-sichgreifen der Baiern Widerstand zu leisten. herzog Albrecht hielt sich nichts desto minder in tropiger Absonderung, und auch der Raiser, auf den neuen Bund vertrauend, wollte von keiner Aussöhnung hören, ehe nicht der Stolt des Berzogs gedemüthigt worden. Es kam endlich so weit daß man zu den Waffen griff. Im Frühjahr 1492 sammelten fich die Schaaren des Bundes und des Reiches auf dem Friedrich von Brandenburg, dem lange "das Lechfeld. Wamms heiß war wider Baiern" führte das Neichsbanner: Maximilian selbst war zugegen. Albrecht in diesem Augenblicke von seinen Verwandten verlassen, mit seiner Ritterschaft in Fehde, fühlte daß er eine so überlegene Macht nicht bestehen konnte; er gab die Opposition auf, die er bisher behauptet, bequemte fich Regensburg herauszugeben, und auf alle Unsprüche aus den Verschreibungen Siegmunds Verzicht zu leisten. Nach und nach ward dann auch der alte Raifer begütigt, und hieß seinen Gidam, feine Enkelinnen bei sich willkommen. Albrecht fand es nach einiger Beit rathsam selbst in den schwäbischen Bund zu treten.

Wir sehen: die Regierung Friedrichs III war mit

nichten so unbedeutend wie man wohl anzunehmen pflegt. Namentlich seine letten, so bedrängten Jahre waren reich an großen Erfolgen. Da war einmal die habsburgische Macht durch den Besitz von Östreich und Niederland zu einer neuen europäischen Bedeutung gekommen; auch bie Unsprüche auf Ungern waren in einem kurzen Keldzug Maxis milians zur Anerkennung gebracht worden. 1 Dann was ren die innern deutschen Keindseligkeiten im Gangen befeitigt. Der schwäbische Bund gemährte bem Sause Oftreich einen gesetzlichen Einfluß auf Deutschland, wie es ihn feit Albrechts I Zeiten nicht befessen. Die Reichstage waren zu geordnetern Formen gelangt; der Landfriede begründet und ziemlich befestigt; zur Ausbildung der gesammten Berfassung waren lebensvolle Unfänge vorhanden. Wie biese fich nun entwickeln würden, hieng besonders von der Saltung Maximilians ab; ber jest mit dem Tode seines Baters (19 Aug. 1493) die Verwaltung des Reiches erst wahrhaft in seine Hände nahm.

## Reichstag zu Worms 1495.

Schon längst waren Ideen in allgemeinen Umlauf gesfetzt und Vorschläge gemacht worden, von noch weiter reischenden großartigern Tendenzen.

Einer ber merkwürdigften rührt von Nicolaus von Rus ber, beffen weltumfaffender, in den mannichfaltigften 3mcis

1. Der Tractat von Stenburg 1463 29 Juli hatte dem Hause Hftreich schon die Erbfolge nach Ausgang der Hunnads zugesichert. Der neue Tractat 1491 Montag nach S. Leonh. 7 Nov. erneuerte dieß Necht für den Abgang der mannlichen Descendenz Wladislaws.

gen neue und mahre Aussichten ahnender Beift fich einft zur Zeit des Bafeler Conciliums, auch der innern Politik bes Reiches mit hingebung und Scharffinn widmete. Er gieng von der Wahrnehmung aus, daß man die Rirche nicht verbeffern könne, wenn man nicht das Reich reformire: wie man benn biese Gewalten niemals, eine ohne die andre, denken konnte. 1 Da dringt er nun aber, obwohl ein Geistlicher, doch fehr lebendig auf die Emancipation der weltlichen Gewalt. Er will nichts wif sen von einer Übertragung des Raiserthums durch das Papst thum; auch jenem schreibt er mystische Beziehungen zu Gott und Chriffus, unbedingte Unabhängigkeit, ja das Recht und die Pflicht zu, auch seinerseits an der Regierung der Rirche Theil zu nehmen. Zunächst will er dann die durch Die Competenzen der geiftlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit entstehenden Verwirrungen abgestellt wissen. Obergerichte in Vorschlag, jedes mit einem adlichen, einem geiftlichen und einem burgerlichen Beifiger, zugleich um die Appellationen von den untern Gerichten zu empfangen 2 und die Streitigkeiten der Fürsten unter einander in erster Instang zu entscheiden: nur fenen dabei die Rechts-Gewohnheiten mit ber natürlichen Gerechtigkeit in beffern Einklang zu feten.

1. Nicolai Cusani de concordantia catholica libri III. In Schardius Sylloge de jurisdictione imperiali f. 465.

<sup>2.</sup> Lib. III, c. XXXIII: pronunciet et citet quisque judicum secundum conditionem disceptantium personarum, nobilis inter nobiles, ecclesiasticus inter ecclesiasticos, popularis inter populares: nulla tamen definitiva feratur nisi ex communi deliberatione omnium trium. Si vero unus duobus dissenserit, vincat opinio majoris numeri. Man durfte nicht glauben, daß nicht auch die deutschen Rechtsgewohnheiten viele Klagen veranlaßt hätten. Hier heißt es:

Vor allem aber erwartet er Wiederbelebung der Autorität, Einheit und Macht des Reiches von der Einrichtung jährlicher Reichsversammlungen. Denn das fieht er wohl, daß von der kaiserlichen Gewalt allein Resultate dieser Art nicht mehr erreicht werden konnten. Entweder im Mai ober im September muffe eine allgemeine Ständeversammlung etwa zu Frankfurt Statt finden, um obwaltende Entzweiungen auszugleichen und die allgemeinen Gefete zu verfaffen: jeder Fürst muffe dieselben unterschreiben, bestegeln und sich bei seiner Ehre verpflichten sie zu halten. Er ist bavon erfüllt, daß sich dem auch kein Geistlicher entziehen burfe, wolle er anders an den weltlichen herrschaften Theil haben, deren Verwaltung vor allen Dingen zum Besten des Gemeinwesens einzurichten sen. Da hat er nun aber ferner die Idee: um Friede und Recht ernstlich handhaben, die Widerstrebenden züchtigen zu können, musse man eine stehende Truppe halten; denn wozu helfe ein Gesetz ohne Strafgewalt? Er meint, von dem Ertrage ber so vielen Einzelnen verliehenen Zölle möge ein Theil bem Reiche vorbehalten, ein Schat baraus gesammelt, in jener Verfammlung alle Jahr über deffen Verwendung beschlossen werden. Dann werde es keine Gewaltsamkeiten mehr geben; jeder Bischof werde sich den geistlichen Pfliche ten widmen können: Ruhe, und Blüthe und Macht werde wiederkehren.

Saepe simplices pauperes per cavillationes causidicorum extra causam ducuntur, et a tota causa cadunt, quoniam qui cadit a syllaba, cadit a causa: ut saepe vidi per Treverensem dioecesim accidere. Tollantur consuetudines quae admittunt juramentum contra quoscunque et cujuscunque numeri testes. (III, c. 36.)

Es läßt sich nicht läugnen, daß er damit Gedanken anregte, auf deren Ausführung es eben ankam. Die Ideen welche die Welt in Bewegung setzen sollen, kündigen sich immer erst in einzelnen hervorleuchtenden Geistern an. Im Laufe der Zeiten trat man nun ihrer Ausführung auch von Seiten der Neichsgewalten näher.

Schon 1486 ist ein dahin zielender Entwurf vorgekommen, den ich jedoch nicht gesehen habe. Dagegen sindet sich im Dresdner Archiv ein Rathschlag vom Jahr 1491, in welchem man, nicht mehr zufrieden mit den Entwürfen zum Rammergericht, eine gemeinschaftliche Reichsregierung und Rriegsverfassung, ziemlich übereinstimmend mit den Ideen des Nicolaus von Rus in Antrag bringt. Eine jedes Jahr wiederkehrende Reichsversammlung sollte die wichtigsten Geschäfte der allgemeinen Regierung besorgen; eine jeden Ausgenblick zum Schlagen fertige Kriegsmacht sollte ausgestellt werden, nach sechs Kreisen, in die das Reich einzutheilen wäre, unter zwölf Hauptleuten.

Mit der Thronbesteigung eines jungen geistreichen Fürsten nun, durch welche an die Stelle jener unüberwindlichen Apathie des alten Raisers Beweglichkeit und Neigung zu Neuerungen in der obersten Gewalt zur Herrschaft kasmen, traten auch Umstände ein, welche alle Ideen dieser Art in dem Oberhaupt und den Ständen beleben, erweitern mußten.

Maximilian selbst hatte sich so eben über einige sehr perssönliche Beleidigungen des König Carl von Frankreich zu besklagen. Dieser Fürst hätte sich in Kraft eines Friedensschlusses mit der Tochter Maximilians vermählen sollen: und sie

war, bis sie zu den Jahren der Reife kame, schon französischer Obhut anvertraut worden: er schickte fie jetzt zurück. Das gegen hatte sich Maximilian mit der Pringeffin und Erbin von Bretagne verlobt: schon mancherlei weitaussehende Plane gründete man in Deutschland auf diese Verbindung: man bachte auch dieses gand in die Einrichtungen zu ziehen, die man für das Reich beabsichtigte; Carl VIII brachte die junge Fürstin in seine Sewalt und nöthigte ihr seine eigne Sand auf. 1 Und gleich darauf wurden die Rechte des Reichs unmittelbar von diesen Feindseligkeiten berührt. Indem Maximilian sich vorbereitete, zu seiner Krönung nach Rom zu gehen, und fich mit der hofnung trug, das faiferliche Unsehn überhaupt in Italien wiederherzustellen, drangen die Franzosen, ihm zuvorkommend, von der andern Seite her über die Alpen, durchzogen Italien unaufgehalten von dem Norden nach dem Guden, und eroberten Rea-Es läßt fich nicht sagen, daß Carl VIII nun auch wirklich nach der kaiserlichen Krone gestrebt habe; aber unleugbar ist es doch, daß eine Macht, wie er sie durch den Sang und das Gelingen diefer Unternehmung über gang Italien hin erwarb, sich der herstellung einer Autorität des deutschen Raiserthums dort unmittelbar in den Weg stellen mußte.

Gereizt durch so mannichfaltige Unbill, durchdrungen von der Nothwendigkeit den Franzosen Widerstand zu leis

<sup>1.</sup> Der alte Kaiser sagt in seinem Ausschreiben 4ten Juny 1492. Wir — lieber von dieser Welt seligklich scheiden, bann einen solchen unkristlichen snoben Handel ungestrafft beleiben und das heil. Neich und deutsche Nation in diesen lesterlichen und unwiederpringlichen Vall bei unserer Regierung wachsen lassen wolten.

ften - mit bem unläugbaren Rechte, Sulfe gu feinem Romjug von ben Ständen zu verlangen — von feinen italies nischen Verbundeten überdieß angetrieben, erschien nun Mas ximilian zu Worms und eröffnete am 26 Marg feinen ers ften Reichstag mit einer Darstellung der europäischen Berbaltniffe. "Sebe man dem Beginnen der Franzofen langer zu, so werde das heil. römische Reich der deutschen Nation entzogen, Riemand bei feiner Ehre Burde und feis nen Freiheiten gelaffen werden." Er wünschte die ganze Macht des Reiches aufzurufen und in diesen Rampf fortzureißen. Außer einer eilenden Silfe, um den Widerstand in Italien aufrecht zu erhalten, forderte er auch eine beharrliche, eine feste Rriegseinrichtung auf die nächsten zehn bis zwölf Jahre, um allenthalben fich vertheidigen zu konnen "wo etwas zum Abbruch des heil. Reiches vorgenommen werde." Mit ungestümem Eifer drang er darauf: er befand fich in einer Lage, in der die allgemeinen Intereffen zugleich seine perfonlichen wurden.

Auch die Stände, die sich so zahlreich wie jemals versammelt, waren von der Nothwendigkeit den Franzosen zu widerstehen, durchdrungen. Einmal aber sahen sie die Sache kälter an, und sodann fanden sie den Ansang einer neuen Regierung, die ihnen schon verpstichtet, und jest einer nachsbrücklichen Hülsleistung bedürftig war, sehr geeignet, um ihre Verbesserungsideen durchzusetzen, die innern Verhältnisse endlich einmal wirklich in Ordnung zu bringen. Die friegerischen Forderungen des Königs erwiederten sie mit einem der umfassendsten Entwürse, die je für die Versassung bes Reiches gemacht worden sind.

Auch fie giengen dabei von der Nothwendigkeit aus, eine nachhaltige Rriegsverfaffung zu gründen, aber fie fanden das verfallende Lehnssnstem nicht mehr dazu tauglich, fie hielten für beffer eine allgemeine Auflage, den gemeinen Pfennig einzuführen. Nicht nach den verschiedenen Terris torien, sondern nach der Ropfkahl aller Reichsangehörigen follte diese Auflage erhoben werden. Ihre Verwendung aber follte dann nicht dem König anheimfallen, sondern eis nem Reichsrathe überlaffen bleiben, den man aus ftandischen Mitaliedern, die Städte eingeschlossen, zu errichten dachte. Überhaupt bestimmte man diesem Rathe die größten Befugnisse. Er sollte das Recht vollstrecken, Ungehorsam und Aufruhr dämpfen, für die Berbeibringung der abgekommenen Reichslande forgen, den Widerstand gegen die Türken und andre Widersacher des h. Reiches und deutscher Nation leiten: man sieht: er sollte die Summe der Regierung in seiner Hand haben. 1 Und zwar war ihm dafür ein hoher Grad von Unabhängigkeit zugedacht. Zwar follte er für die wichtigsten Sachen das Gutachten des Ronigs und der Churfürsten einholen, und der Revision der lettern unterworfen senn; übrigens aber follten die Mitglieder bes Eides, mit dem fie dem König und den Stanben verwandt senen, erledigt werden und nur nach der Pflicht ihres Umtes zu handeln haben. 2

<sup>1.</sup> S. den ersten Entwurf, welchen der Churfurst v. Maing erst dem König dann den Städten mittheilte. Protocoll bei Datt de pace publica p. 830. Es ist dasselbe Protocoll das sich in den Frankfurter Acten Bb XV findet.

<sup>2.</sup> Das lette ift eine Bestimmung des erweiterten Entwurfs: p. 838 nr. 17: "Sollen dieselben President und Personen des vor-

Ideen, die einen sehr lebendigen Gemeingeist verrathen. Denn keineswegs der König allein wäre hiedurch beschränkt worden. Die allgemein vaterländischen Interessen hätten eine Repräsentation empfangen bei welcher keine Absonderung hätte bestehn können. Wie sehr läuft schon der Gedanke einer allgemeinen Reichsauslage, durch die Pfarrer zu sammeln und von diesen den Bischösen zu überantworten, der Entwickelung der Territorialhoheit entgegen. Wer von allen wäre so mächtig gewesen, sich einer Reichsgewalt zu widersetzen, wie diese hätte werden müssen!

Zunächst aber wäre doch die Gewalt des Königs, zwar nicht die welche er in den gewöhnlichen Verwirrunsgen ausübte, aber die welche er für bessere Zeiten in Ansspruch nahm, beschränkt worden.

Es kam nun barauf an, was er zu diesem Entwurse sagen würde. Lange ließ er auf seine Antwort warten. Die Belehnungen die er ertheilte, die ritterlichen Festlichesteiten die von ihm oder für ihn veranstaltet wurden, die mancherlei Sessionsirrungen deutscher Fürsten die er beizulegen hatte, beschäftigten ihn vollauf. Erst am 22sten Juny trat er mit seiner Antwort hervor, die er für eine Verbesserung des Entwurses ausgab. Betrachtete man sie aber näher, so hob sie denselben vollständig aus. Er hatte ansfangs gesagt, er wolle den Entwurs annehmen vorbehalten seine oberherrlichen Rechte, jetzt zeigte sich, daß er diese in jedem Artikel verletzt glaubte. Ich will ein Beispiel

gemeldten Nathes aller Gelubd und Aide — damit sie uns oder inen (denen von welchen sie gesetzt worden) verbunden oder verstrickt waren, gennklich ledig senn. —

seiner Veränderungen anführen. Der Entwurf hatte unter andern, weil Friedrich und Maximilian unaushörlich neue Zölle bewilligten, den Reichsrath angewiesen, darauf zu sehen, daß kein neuer Zoll ohne Vorwissen der Churfürsten aufgerichtet werde. Die Abänderung des Artikels enthielt, der Reichsrath selbst solle sich hüten, einen neuen Zoll aufzurichten ohne Vorwissen des Königs.

Sonderbar wie man eine so entschieden abschlägliche Antwort als Verbesserung eines Entwurses ankündigen konnte; aber das ist die Sitte, die Höflichkeit jener Zeit; der Segensatz ist in den Semüthern deshalb nicht weniger lebhaft. Auf dem Reichstag nahm eine sehr merkliche Versstimmung überhand. Der König berief eines Tages die ihm am genauesten befreundeten Fürsten Albrecht von Sachssen, Friedrich von Brandenburg, Eberhard von Würtemsberg, um mit ihnen über die Behauptung seiner höchsten Würde zu Nathe zu gehen.

Dergestalt stellten sich gleich im Anfang dieser Regiestung die Absichten des Königs und die Absichten der Stände einander sehr entschieden gegenüber. So viel sah wohl am Ende jeder Theil, daß er auf seinem Weg nicht zum Ziel kommen würde. Maximilian wurde inne, daß er keine Beswilligung erhalten werde, ohne Zugeständnisse. Die Stände sahen, daß sie wenigstens für dieß Mal mit ihrem Regisment nicht durchdringen würden. <sup>2</sup> Indem man nun auf

<sup>1.</sup> Notig aus bem Berliner Archiv, bas jedoch über biefen Reichstag nur fragmentarische Bemerkungen enthalt.

<sup>2.</sup> Spätere Erklärung des Churf. Berthold von Mainz bei Datt p. 871. Daruf ware erst fürgenommen ain Ordnung im Neich aufzurichten und Sr ko. Mt furgehalten, darab S. M. etwas Be-

eine Vermittelung bachte, kam man auf die schon unter Friedrich III begonnenen Versuche zurück.

Zuerst seite man den Landfrieden sest, der diesen Reichstag so berühmt gemacht hat. Betrachten wir ihn genauer, so ist er zwar in seinen nähern Bestimmungen eher noch minder friedlich als die ältern, indem er z. B. ein zulest beschränktes Recht, daß der Beschädigte sich eigenmächtig in den Besitz eines Pfandes setzen dürse, wiederherstellt; alslein er hat den Vorzug daß er nicht auf eine Anzahl Jahre sondern auf immer gelten soll. Den gesetzlichen Vorbeshalt der Möglichkeit einer Nückkehr zu dem alten Faustrecht gab man damit wirklich auf.

Dann nahm man die Sachen des Kammergerichts vor. Maximilian behandelte das höchste Gericht dis dabin ganz wie sein Vater; ließ es seinem Hofe folgen: 1493 nach Regensburg, 1494 nach Mecheln, Antwerpen, 1495 war es mit ihm in Worms. Allein wir wissen, daß er durch seine Zugeständnisse von 1489 bereits gedunden war. Als ihm jest die Vorschläge vorgelegt wurden die einst seinem Vater gemacht worden, fand er sich bewogen sie anzunehmen. Mit welchem Grunde hätte er auch eine Einrichtung von sich weisen können, zu deren Begründung er einst nach Kräften beizutragen so seierlich übernommen hatte.

swarung und Mißfallens gehabt, hetten die Stende davon gestanden. Ob Muller Ath. unter M. I, 329 mit Necht behauptet, daß noch ein zweiter Entwurf ahnlicher Art eingereicht worden, worauf sich Maximilian erboten, statt des Neichsraths einen Hofrath zu machen, muß ich dahin gestellt senn lassen. Es wurde am Ende doch nur ein and berer evassver Vorschlag gewesen senn.

hatte. Es war das aber eins der größten Ereignisse der Reichsgeschichte. Maximilian willigte ein, daß das Gericht auf die statutarischen Rechte Rücksicht zu nehmen, sich mit bestimmten Sporteln zu begnügen habe; vor allem, er überließ dem Richter das Aussprechen der Reichsacht in seinem Namen, ja er verpflichtete sich, von der einmal ergangenen Acht ohne Einwilligung des Beschädigten nicht loszuzählen. Wenn man bedenkt, daß die richterliche Gewalt wohl das vornehmste Uttribut des Raiserthums war, so sieht man wie viel diefer Schritt zu bedeuten hat. nicht genug, daß das höchste Reichsgericht von der Willführ befreit ward, von der es bisher so viel leiden muffen: sonbern es ward auch von den Ständen besetzt. Der Rönig ernannte nur den Vorsitenden, den Rammerrichter; die Beisitzer wurden von den Ständen präsentirt; auch die Städte empfiengen zu ihrer großen Freude die Aufforde rung einige Personen in Vorschlag zu bringen; es ward ein Ausschuß ernannt, um die Präsentationen anzunehmen. 1 Die spätern Rechtskundigen haben gestritten, ob das Gericht seinen Gerichtszwang allein von dem Raiser empfangen habe, oder zugleich von den Fürsten: so viel ist offenbar, daß es seinen gangen Charafter veränderte und aus einem kaiserlichen ein vorzugsweise ständisches Institut Daraus folgte benn auch, daß es nicht mehr wurde. mit dem hofe wandern, sondern an Einem Ort im Reich unabänderlich die festgesetzten Gerichstage halten sollte.

Dieses große Zugeständniß erwiederten die Stände nun

<sup>1.</sup> Notiz aus einem spatern Schreiben bei harpprecht Staats. Archiv des Neichskammergerichts II, p. 249.

mit einer Bewilligung bes gemeinen Pfennigs, auf beffen Ertrag fie dem Rönig, dem für seine italienischen Verhältniffe darauf unendlich viel anzukommen schien, sogleich eine Unleihe aufzunehmen gestatteten. Die Auflage selbst ist eine Mischung von Kopfsteuer und Vermögenssteuer, noch nicht viel anders, als wie fie einst von den Ronigen von Jerusa lem eingefordert und auch in jenen Zeiten schon bann und wann in Deutschland, z. B. 1207 von König Philipp in Untrag gebracht worden war. In dem 15ten Jahrhunbert war ihrer schon öfter Erwähnung geschehen, balb um fie gegen die Suffiten, bald um fie gegen die Turken zu verwenden. Jest ward fie folgendermaagen bestimmt. Von fünfhundert Gulden sollte ein halber, von 1000 immer ein ganger Gulden gezahlt werden; von den minder Besitenden sollten immer 24 Personen, Niemand ausgenommen, Männer und Frauen, Priefter und Laien, Alle die über funfkehn Jahr alt, einen Gulben aufbringen; die Reichern sollten nach ihrem Ermessen zahlen. Noch konnte sich die Auflage wie früher nicht ganz von dem Beariff des Almosens los machen: die Pfarrer sollten das Bolk auf den Ranzeln ermahnen, etwas mehr zu geben, als was man fordere; noch war die gange Einrichtung höchst unvollkommen. Ihre Bedeutung lag nur darin, daß es eine, wie ber Sang der Verhandlungen bewies, ernstlich gemeinte allgemeine Reichsauflage war: zugleich zu friedlichen und zu kriegerischen Zwecken bestimmt, mit der man das Rammergericht zu erhalten, die italienische Hulfe zu bestreiten und ein Kriegsheer gegen die Türken aufzustellen bachte.

Es entsprach bem Sinn einer Reichsauflage, baß

man Reichsschatzmeister ebenfalls von den Ständen wählen ließ, welche das Geld von den überall aufzustellenden
Commissarien einziehen sollten. Maximilian machte sich anheischig, in den östreichischen und den burgundischen Landschaften den gemeinen Pfennig nach denselben Normen einzusordern: und zwar allen Andern hierin mit seinem Beispiel voranzugehn.

Noch viel weniger aber, als die Ginsammlung konnte nun die Verwendung des Geldes dem Rönig überlaffen werden. Nachdem man den Vorschlag eines Reichsrathes hatte fallen lassen, kam man zu diesem Zweck auf die Idee einer jährlich zu wiederholenden Reichsversammlung zurück, wie fie schon von Nicolaus von Rus und dann in jenem Entwurf von 1491 vorgeschlagen worden. Alle Jahr, am ersten Februar, follte biefe Versammlung jusammentreten: die wichtigsten Berathungen über innere und äußere Geschäfte sollten ihr vorbehalten bleiben. Ihr sollten die Reichsschatzmeifter das eingegangene Geld überliefern; nur sie sollte entscheiden wie dasselbe zu verwenden sen; weder der König noch auch deffen Sohn follte einen Rrieg beginnen durfen, ohne ihr Gutachten; jede Eroberung follte dem Reiche verbleiben. 1 Auch für die Handhabung des Landfriedens mard ihr eine entscheidende Befugnif zugetheilt. Die Frage mar, wenn nun das unabhängig gewordene ständische Gericht die Ucht ausgesprochen habe, wem dann die Erecution desselben zustehen sollte. Der römische Ronig hatte gewünscht, daß man sie ihm überlassen möge.

<sup>1.</sup> Handhabung Friedens und Nechtens zu Worms aufgericht, bei Muller Ath. Max. I, p. 454.

Die Stände, ihrem Prinzip gemäß, übertrugen fie dieser ihrer Reichsversammlung.

Man sieht wohl, wie die Stände, obwohl sie von ihrem ersten Plan abstanden, doch die Idee auf welcher derselbe beruhte, immer im Auge behielten. In dem Widerstreit königlicher und ständischer Interessen neigte sich das Übergewicht doch offenbar auf die ständische Seite. Marismilian hatte sich zu beklagen, daß man ihm dieß persönlich zu fühlen gegeben, daß man ihn hatte abtreten, vor der Thüre warten lassen, die der Beschluß gesaßt war. Auch war er oft geneigt den Reichstag aufzulösen, und nur das Bedürfniß einer neuen Bewilligung, die man ihm denn auch machte, hielt ihn davon zurück. 1 Am 7ten Ausgust nahm er die Entwürfe wie sie zuletzt gesaßt worden an.

Es ist in ihnen ein großartiger Zusammenhang. Alle Deutsche wurden noch einmal sehr ernstlich als Reichs, unterthanen betrachtet; kasten und Anstrengungen sollten ihnen sämmtlich gemeinsam senn. Verloren die Stände hiedurch an ihrer Unabhängigkeit, so empsiengen sie dasür, nach ihrer alten Sliederung und ihrem Range, gesetzliche Theilnahme wie an dem höchsten Gericht, so auch an der Regierung. Der König selbst unterwarf sich diesen Unord-

<sup>1.</sup> Diese zweite Bewilligung betrug 150000 G. "Damit S. Königl. Gnad unserm h. Bater Papst, und Italien, bis der gemein Pfennig einbracht werde, dester stattlicher Hüsse thun möchte." Um das Anleben einzubringen, sandte der König Gesandte an einzelne Stände; z. B. den Fürst Magnus von Anhalt und Or Heinr. Friese an den Abt von Fulda, der 300 G., die beiden Grafen von Hanau, die 500 G., den Grafen von Eisenberg, der 300 G., die Stadt Freiberg, die 400 G., und die Stadt Frankfurt, die 2100 G. zahlen sollte. Instruction im Comm. Archiv zu Dessau.

nungen, dieser Gemeinschaft. Die höchste Würde, die Präsogativen eines obersten Lehensherrn verblieben ihm unversfürzt; in allen Seschäften aber sollte er doch eigentlich nur als der Vorsitzer des reichsständischen Collegiums bestrachtet werden. Es war eine Mischung von Monarchie und Bundesgenossenschaft, in der jedoch dieses zweite Element offenbar vorwaltete, eine Einung in der Form der alten Hierarchie des Reichs.

Für die gesammte Zukunft von Deutschland war es nun von hoher Wichtigkeit ob diese Entwürfe auch ausgeführt werden würden.

Beschlüsse, zumal von so durchgreifender Art, lassen sich doch nur für Absichten halten; Ideen, denen eine Berssammlung ihren Beisall gegeben, zu deren Bollziehung aber noch ein weiter Weg ist. Es ist der Grundriß eines Gesbäudes, das man aufzurichten Willens ist, doch fragt sich noch erst, ob man die Kraft und die Mittel dazu haben wird.

## Schwierigkeiten. Reichstag von Lindau 1496.

Für die Ausführung der Beschlüsse des Reichstags lag ein großes Hinderniß schon in der Mangelhaftigkeit seiner Zusammensetzung. Eine ganze Anzahl mächtiger Stände war nicht zugegen gewesen, und da die Verbindslichkeit von Beschlüssen einer Versammlung an der man nicht selbst Theil genommen, noch keinesweges entschieden war, so mußten mit den Abwesenden besondre Verhandzlungen eröffnet werden. Unter andern ward der Churfürst

von Cölln beauftragt, mit den ihm nächstgesessenen Bischöfen, von Utrecht Münster Osnabrück Paderborn und Bremen, der Churfürst von Sachsen mit Lüneburg Grubenhagen Dänemark zu unterhandeln, und es war nicht so
unbedingt gewiß, was sie ausrichten würden. Es sindet
sich auch dieß Mal ein Artikel worin man die Möglichkeit voraussest daß Jemand nicht in dem Landfrieden
sepn wolle. 1

Ein noch wichtigerer organischer Mangel war, daß bie Ritterschaft an dem Reichstag keinen Theil nahm. Es ist offenbar, daß die großgrtige Entwickelung zu welcher die ständische Verfassung in England gediehen ift, großentheils auf der Vereinigung des niedern Abels und der Städte in dem Unterhause beruht. In Deutschland war es das Berkommen nicht, den Abel zu den Reichstagen zu berufen. Aber daher fam es nun auch, daß er fich den Beschlüssen der Reichstage, vor allem wenn es, wie jest, eine Auflage betraf, nicht fügen mochte. Noch im Dezember versammelten sich die franklischen Ritter in Schweinfurt, und erklärten, sie senen freie Franken, des Reiches von Abel, verpflichtet ihr Blut zu vergießen, auf den Kriegszügen mit ihrer mannlichen Jugend des Raisers Krone und Scepter zu bewachen, nicht aber Auflagen zu zahlen, mas ihrer Freiheit zuwiderlaufe und eine unerhörte Reuerung fen. Sie hatten hierin die Beistimmung aller ihrer Standes genoffen. In den verschiedenen Bezirken schloß man Verbindungen in diesem Sinne. 2

<sup>1.</sup> Abschied und Bevehle bei Muller 459.

<sup>2.</sup> Måller Mth. 688, 9.

Wir bemerkten, wie vielen Werth man früher auf die geistliche Autorisation legte. Der Mangel derselben hatte jetzt zur Folge, daß die Übte des Reiches sich weigerten die Autorität eines so rein weltlichen Gerichts wie das Rammergericht anzuerkennen.

Andere Stände gab es, an deren Gehorsam sich überhaupt zweiseln ließ. Der Herzog von Lothringen erklärte,
daß er außerhalb seiner eignen Gerichte vor Niemand
sonst zu Nechte stehe, außer vor dem König allein. Die
Eidgenossen machten zwar dem Reiche seine Oberhoheit
und Gerichtsbarkeit damals noch nicht streitig, aber bei
der ersten Anwendung derselben fühlten sie sich beleidigt
und zum Widerstande gereizt. Der König von Polen erklärte, Danzig und Elbing senen polnische Städte, und
wies alle Anmuthungen zurück, die ihnen von Seiten des
Reiches gemacht wurden. Wie ein energisches Heilmittel
den Organismus zunächst in allgemeine Aufregung setzt,
so kamen indem man das Reich zu organisiren dachte,
vorerst die bisher ruhenden Gegensätze in demselben zur
Sprache.

War nun aber von Seiten der Stände, zu deren Gunsten die Beschlüsse lauteten, ein so starkes widerstresbendes Element vorhanden, was ließ sich von dem König erwarten, den sie beschränkten, dem sie aufgedrungen worden? Bei der Ausführung derselben war alles auf seine Theilnahme berechnet: er ließ unaufhörlich fühlen, daß er mit Widerstreben daran gieng.

Allerdings richtete er das Rammergericht nach seinen neuen Formen ein. Am 3ten November hielt es seine erste

Sigung auf bem Großbraunfels in Frankfurt am Main. 1 Um 21sten Februar übte es sein Recht in die Ucht zu erklären zum ersten Mal aus: der Richter und seine Beifiger, Doctoren und Ebelleute, erschienen unter freiem himmel; der Achtzettel, durch welchen man den Verurtheilten "aus dem Frieden in den Unfrieden fette," "fein Leib und Sut männiglich erlaubte," ward öffentlich verlesen und gerriffen. Daran fehlte jedoch viel daß der Rönig dem Gerichtshofe nun auch seinen freien Lauf gelaffen hatte. Mehr als einmal gebot er mit den Processen inne zu halten: er wollte nicht dulden daß sein Fiscal, wenn er Unrecht bekam, die gewöhnliche Strafe der Unterliegenden betablte; er schickte einen Beifitzer aus den Riederlanden, den die übrigen nicht annehmen wollten, weil er nicht regelmäßig prafentirt mar; fur die Befoldung der Beifiger sorgte er nicht, wie er für den Anfang verpflichtet war; den Präfidenten, Graf Eitelfriedrich von Zollern, den er wider den Bunsch der Stände, die einem andern den Borzug gaben, 2 gesetzt hatte, rief er doch gar bald wieder ab, weil er ihn in andern Seschäften brauche.

<sup>1.</sup> Excerpta ex collectaneis Jobi de Rorbach: bei Harpprecht II, 216. In den Fr. MU. sindet sich noch ein Schreiben Arnold Schwarzenbergs an den Nath zu Frankf. Freitag nach Assumt. (21 Aug.) "Item uf Samstag ULF. Abend hat Graf Hug von Wernsberg nach mir geschickt, und vorgehalten, das Kammergericht werde gelegt gen Frankfurt, wo man ein Huß dazu bekommen mocht und ein Stuben daneben zum Gespreche." Der Preis für Fleisch und Kisch soll bestimmt, die Bürger sollen ermahnt werden sich gegen die Mitglieder zimlich und glimpklich zu verhalten.

<sup>2.</sup> Dem Fürsten Magnus von Anhalt: er sagt in einer seiner Noten selbst: Conventus me elegerunt, sed revocavit rex.

Eben so wenig dachte er daran, den gemeinen Pfennig, wie er zugesagt, zuerst in seinem eignen Lande einsammeln zu lassen. Zu der für den ersten Februar anberaumten Zusammenkunft erschien er nicht; sie kam gar nicht zu Stande. 1

Man muß sich wundern daß man den Ruhm, die Reichsverfassung begründet zu haben, so lange und so allgemein dem Könige beigemessen hat, dem die Entwürfe zu derselben aufgedrungen werden mußten, und der dann deren Ausführung bei weitem mehr verhinderte als begünstigte.

Ohne Zweifel wäre alles zu Grunde gegangen, wäre dem Könige nicht ein Fürst entgegengetreten, der die vornehmsten Gedanken gefaßt, die Sache hauptsächlich so weit geführt hatte, und nun nicht gemeint war, sie so leicht fallen zu lassen; Churfürst Berthold zu Mainz, geborner Graf zu Henneberg. 2 Schon unter Friedrich III, in dessen Dienste er ziemlich früh kam, hatte er an allen Verzuchen, das Neich in bessere Ordnung zu bringen, thätigen Antheil: im J. 1486 war er Churfürst von Mainz geworden und seitdem an die Spize der Stände getreten. Es giebt Männer, deren Daschn in dem was sie thun, ausgeht; in ihren Studien und ihren Geschäften: da müssen wir sie aussuchen wenn wir sie kennen lernen wollen: ihre Persönlichkeit an sich zieht die Beobachtung nicht auf

<sup>1.</sup> In den Fr. A. finden sich mehrere Schreiben um herbergen z. B. von Julich Colln Mainz; aber auch zugleich ein Schreiben von Frankf. selbst Samstag nach Invocavit, daß noch Niemand ersschienen sey.

<sup>2.</sup> Römhilder Linie, geb. 1442. Diplomatische Geschichte bes Hauses Henneberg p. 377.

Bu biesen Männern gehörte Berthold von Maing; fich. Niemand, daß ich mußte, hat es der Muhe werth gefunden seine Versönlichkeit den Nachkommen zu schildern. Aber schon durch die Verwaltung seines Stiftes leuchtet er hervor. Man fürchtete bort anfangs seine Strenge; wie benn seine Rechtspflege rucksichtslos, seine Saushaltung genau war; allein bald fah doch ein Jeder, daß seine ernste Saltung nicht aus Willführ ober Gemüthsneigung, sondern aus der innern Nothwendiakeit der Dinge hervorgiena; fie ward durch ächtes Wohlwollen gemildert: auch dem Urmsten und Geringsten lieh er sein Ohr. 1 Vor allem war er in den Reichsgeschäften thätig. Er gehört zu den ehrwürdigen Geiftern jener Zeit, die mit innerer Unftrengung bas Alte, bem fein geiftiger Ursprung, fein höberer Bufammenhang verloren gegangen, zu dem Neuen und Nunmehrnothwendigen umzubilden suchten. Schon die Verhandlungen von 1486 hat er geleitet: dann verschaffte er den Städten Sit in den Ausschüffen; ihm vor allen war das Bersprechen Maximilians vom Jahr 1489 gu danken; die Wormser Entwürfe waren großentheils sein Werk. mer zeigt er benfelben ruhig-mannlichen Beift, ber feinen Zweck fest im Auge behält, ohne doch in der Art und Weise ihn zu erreichen, in den Nebendingen hartnäckig zu senn; durch kein hinderniß ift er zu ermuden: perfonliche Absichten kennt er nicht; wenn irgend ein Undrer so trägt er das Vaterland in feinem Bergen.

Im Sommer 1496, auf dem Reichstag von Lindau gelangte dieser Fürst zu einer noch unabhängigern Thätige keit, als bisher.

1. Serarius Res Moguntinae p. 799.

Maximilian hatte in den Verwirrungen jenes Sommers den günstigen Augenblick zu erkennen geglaubt, wo er sich nur in Italien zu zeigen brauche, um mit Hülse seiner Bundesgenossen die kaiserliche Hoheit herzustellen. Indem er die Stände des Reiches nach Lindau beschied, wohin sie ihren gemeinen Pfennig und zugleich so viel Truppen, als man davon besolden könne, mitbringen, und von wo sie ihm dann sobald wie möglich nachfolgen solleten, erklärte er doch zugleich, er könne ihrer nicht warten, sondern werde unverzüglich mit der Macht die ihm Gott gegeben, über die Berge ziehen.

Indem er dieß aussührte, und sich, jedoch mehr wie zu einem abenteuerlichen Ritterzug als zu einem ernstlichen Unternehmen ausgerüstet, nach Italien stürzte, versammelten sich die Stände des Reiches allmählig in Lindau. Sie kamen ohne Truppen Geld noch Geschüß; ihre Absicht war ganz allein auf die innern Angelegenheiten gerichtet. Wie sehr sie hiebei auf Churfürst Berthold rechneten, zeigt unter anderm die Instruction der brandenburgischen Gesandten, durch welche dieselben angewiesen werden, sich in allen Dingen an diesen Fürsten zu halten.

Um 31sten August 1496 stiegen die Fürsten so viel ihrer angelangt, zu Schiff und holten den Sohn des Ro-

1. In dem Berliner Archiv findet sich ein Convolut über diesen Reichstag, welches neben der Instruction, 1. die die zur Ankunft der Gesandten eingelaufenen Schreiben und die von den fremden Gefandten gehaltenen Borträge, 2. das Protocoll der Berhandlungen von Freitag nach Dionyssi 14 Oct. enthält. Dieses Protocoll ist nun deswegen besonders merkwürdig weil der vornehmste Bevollsmächtigte Erasmus Brandenburg Pfarrer zu Cotbus Mitglied des Ausschusses war und dessen Berhandlungen berichtet. Es ist großenstweils von seiner Hand.

nigs Erzherzog Philipp von Bregenz herüber: am 7ten September ward die erste Sitzung gehalten. Der Chursfürst von Mainz nahm seinen Platz in der Mitte, zu seiner Rechten saßen die Fürsten, der Erzherzog zum ersten Mal unter ihnen, zu seiner Linken die Botschafter der nicht persönlich erschienenen, die Abgeordneten der Städte standen ihm gegenüber. In der Mitte war eine Bank für die königlichen Räthe, Conrad Stürzel und Walter von Andlo.

Der Churfürst leitet die Verhandlungen mit unbestrit tener Autorität. Sie halten inne, wenn er fich einmal entfernt, was jedoch immer nur auf kurze Zeit geschieht; kommt er dann wieder, so führt er das Wort, wie in der Versammlung so in dem Ausschuß; er macht die Vorschläge, ruft die Bewilligungen hervor, und weiß die Bevollmächtigten bei denfelben fest zu halten. Er verbirgt den Schmerz nicht, den es ihm erregt das Reich so in Berfall zu erblicken. "Noch zu Carls IV und Sigmunds Zeiten habe man es in Italien anerkannt: was jest nicht mehr geschehe. Der König von Böhmen sen ein Churfürst des Reiches: was thue er dem Reiche dafür? vielmehr habe er Mähren und Schlessen auch noch losgerif In unaufhörlicher Bedrängniß sepen Preußen und Liefland: Niemand kummere sich darum. Ja das Wenige was vom Reich übrig sen, werde ihm täglich entzogen und Dem oder Jenem verschrieben. Die Ordnungen von Worms senen gemacht, um des Neiches Fall zu verhüten: allein es fehle an Einigkeit und wechselseitigem Vertrauen, um sie aufrecht zu erhalten. Woher komme es, daß die Eidgenoffenschaft so in allgemeinem Unsehn stehe: daß sie

von Italienern und Franzosen, von dem Papst, ja von Jedermann gefürchtet werde? Das rühre allein daher, weil sie zusammenhalte und einmüthig sen. Einem solchen Beispiel sollte man in Deutschland nachfolgen. Die Wormser Ordnungen sollte man wieder vornehmen, aber nicht um davon zu schwaßen, sondern um sie wirklich auszussühren. Glücklich die Beredsamkeit, welche Überzeugungen zum Bewußtsenn bringt, die aus dem Miterleben der Dinge nothwendig hervorgehn! Der Ausschuß beschloß, also in die Sache zu sehen, daß das Wesen des Neichs in eine andre Ordnung komme. Auf den Vorschlag des brandenburgischen Gesandten untersuchten die Mitglieder erst ihre Vollmachten und befanden sie dazu hinreichend.

Bei diesen Gesinnnungen nahmen die Sachen gar bald einen entschiednen Gang.

Das Rammergericht, bas im Juny seine Sitzungen geschlossen hatte, ward im November bewogen, sie wieders zueröffnen. Für die Besoldung der Beisitzer ward dadurch gesorgt, daß man den gemeinen Pfennig in Regensburg Nürnberg Worms und Frankfurt von den Juden einzuziehen und dazu zu verwenden beschloß. Der Churfürst hielt darauf, daß die Urtel vollzogen wurden, daß Niemand seinen Beisitzer abberusen durste, daß den Städten gegen die Fürsten ihr Recht wurde. Man beschloß das Gericht nach Worms zu verlegen, auch deshalb, weil man

<sup>1.</sup> Diese Worte sagte der Churf. am 28 Nov. Eine ahnliche Ergießung führt der Auszug Scherers an: bei Fels: Erster Beitrag zur Neichsgesch. Vorrede § 7. In diesen Beitragen findet sich das Protocoll von Lindau, welches die Frankfurter AU. Bd XVI enthalten.

von da die vier Universitäten Heidelberg und Basel, Mainz und Cölln, den Rhein hinauf und hinab, leichter erreichen und sich daselbst "der Nechte befragen" könne.

Um 23 Dez. ward dann auch der Beschluß, den gemeinen Pfennig einzubringen, auf das ernstlichste erneuert. Die Ritterschaft, welche sich über die Forderung die der Rönig an sie mache beschwert hatte, ward bedeutet nicht der Rönig fordere diese Abgabe sondern das Reich: es sey die gleichmäßigste und erträglichste die sich sinden lasse, sie werde der Ritterschaft selbst zu Sute kommen, wenn diese nur zu Pferde steigen, und den Sold den man daraus erlegen werde selber verdienen wolle.

Zu der Verwendung des gemeinen Pfennigs ward eine neue Reichsversammlung angesetzt.

Noch andre Puncte wurden besprochen: die Nothwensbigkeit augenblicklicher und festbestimmter Hülsleistung für die Angegriffenen, neue Ordnung des Gerichtes, der Münze; vor allem aber bestärkte man sich in dem Entschluß, die Wormser Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Sollte Jemand etwas dawider vornehmen, oder wider die Stände, die in Lindau gewesen, so solle die Sache an den Churssürsten von Mainz berichtet werden, der dann die übrigen zusammenberusen möge, damit man gemeinschaftliche Untswort gebe, und die Ordnung gemeinschaftlich vertheidige.

Alles dieß sette der Erzbischof ohne viel Mühe durch.

<sup>1.</sup> Damit das nicht wie Conspiration herauskomme, hatte man zuvor beschlossen "die Handhabung, zu Worms versigelt, vorzunehmen und aus derselben ain Grund der Einung und Verstendniß zu nehmen und was des zu wenig senn will zu erweitern." Brandenburg. Protocoss.

Regte sich auch zuweilen Widerspruch in fürstlichen Abgesandten, so hielten sich dagegen die churfürstlichen und städtischen immer zu ihm und rissen jene mit sich fort. So brachte man es denn auch in den Abschied. Das Verschren war, daß ein Jeder die gefaßten Beschlüsse zuerst für sich selber aufzeichnete; in der Versammlung stellte man dann eine Vergleichung an, setzte eine bestimmte Fassung sest, und unterzeichnete sie.

Um 10 Februar 1497 ward der Reichstag in Lindau geschlossen. Die Stände dankten dem Churfürsten für seine Bemühungen und baten ihn wegen ihrer Nachläßigkeiten um Berzeihung. Der Churfürst entschuldigte sich dagegen, wenn er ihnen vielleicht ein wenig ernstlich zugeredet habe, und ersuchte sie, die gefaßten Beschlüsse nun auch zu Hause treulich zu fördern, damit dem Reiche geholsen werde.

## Reichstag zu Worms und zu Freiburg 1497. 1498.

Es war jedoch hiemit nur erst die Eine Seite der Sache erledigt; man hatte die Schwierigkeiten beseitigt, die sich unter den Ständen erhoben; dagegen auf den König, dessen Theilnahme und Zwangsgewalt doch nicht zu entsbehren war, hatte man sich noch keinerlei Einfluß verschafft.

Maximilians abenteuerliches Unternehmen hatte ben Ausgang gehabt, der sich voraussehen ließ; die Phantasie, die ihm mit übertriebenen Hoffnungen schmeichelte, hatte ihn verhindert die wahre Lage der Dinge zu erkennen; nach kurzem Erfolge hatten sich die Verbündeten, auf deren Hülfe er allein angewiesen war, entzweit; voll Scham,

Unmuth und Verdruß war er nach Deutschland zurück-Hier fand er die Finanzen seiner Erblande durch seinen Kriegszug erschöpft und zerrüttet, bas Reich ihm gegenüber in einer troßigen Saltung und Abgeschloffenheit, und immer schlechtere Nachrichten suchten ihn beim. Mg Ludwig XII 1498 den frangösischen Thron bestieg, hatte Maximilian gehofft, daß in Frankreich Verwirrungen entstehen und seine Bundesgenoffen ihn zu einem neuen Unariff unterstüßen würden. Es erfolgte aber bas Gegentheil. Ludwig erwarb sich in Frankreich durch friedlich verständige Einrichtungen ein Ansehn, wie es noch nie ein Rönig befessen; der italienische Bund suchte ein Abkommen mit demselben zu treffen; mas aber das Unerwarteiste mar, der eigene Sohn des römischen Rönigs, Erzherzog Philipp, von seinen niederländischen Räthen dazu vermocht, gieng ohne Rücksicht auf seinen Vater, einen Vertrag mit Frank reich ein, in welchem er gegen die Zurückgabe einiger Plate alle seine burgundischen Unsprüche, so lange Ludwig XII lebe, ruhen zu laffen, fie nur im Wege ber Gute und des Rechtes niemals dem der Gewalt durchzuseten versprach. Maximilian vernahm dieß, als er sich schon auf gemacht, ben Rrieg zu beginnen; in der heftigsten Stimmung, suchte er im Junn 1498 die Reichsversammlung auf, die er nun nicht mehr entbehren konnte.

Die Versammlung hatte ihre Sitzungen, wie beschlofen, in Worms eröffnet, 1 aber sie barnach auf Bitten bes Rös

<sup>1.</sup> Berhandlung der Stennde des heil. Nychs uf dem kon. Tage zu Worms. Tom. XVII der Fr. A. Man fieht daraus unter an-

Königs nach Freiburg verlegt. Obwohl die Sachen in Kolge der Lindauer Bereinigung bei weitem beffer giengen als früher, der gemeine Pfennig wirklich anfieng eingebracht zu werden, das Kammergericht zu Worms regelmäßige Gerichtstage hielt, auch der Reichstag felbst zwischen den verschiednen Ständen in den schwierigern Sachen eine unbestrittene jurisdictionelle Gewalt ausübte, so fühlte man doch täglich, daß man bei der zweideutigen und halb feindseligen Stellung, in der fich der Rönig hielt, nicht zum Ziel kommen wurde. Vor den Augen der versammelten Stände überzog Churfürst Johann II von Trier, mit Hulfe feiner weltlichen Nachbarn, Baden Pfalz Seffen und Julich, die Stadt Boppard, und nöthigte fie mit Gewalt sich ihm zu unterwerfen, ihm zu huldigen. Die Schweizer widersetten fich einem von dem Rammergericht ergangenen Urtel gegen St. Gallen, führten die tropiasten Reden, und waren nahe daran, formliche Kehde zu erheben. In unaufhörlich wiederholten Schreiben zeigten die Stände dem König an, daß ohne seine Unwesenheit sich weder der Friede behaupten, noch das Recht ausführen, noch die Auflage vollständig einbringen lasse.

Endlich, am 18ten Juny 1498, traf er in Freiburg

dern mit voller Sicherheit daß Maximilian nicht in Worms erschienen ist. Wenn Haberlin Neichsgesch. IX, 84 dieß dennoch annimmt,
so täuschten ihn einige Urkunden, die aber nur im Namen des Konigs am Neichstag ausgestellt worden seyn können. Zu Freiburg (Dienstag nach Visitationis Maria 3 Juli) entschuldigte sich Maximilian selbst, daß er nicht in Worms erschienen sey: er habe in seinen Erblanden ein löblich Negiment aufrichten mussen zc. man habe
es ihm wohl als Thorheit ausgelegt zc. aber jest sey er da. (Brand.
Protocoss.)

ein, aber weber mit ben Absichten noch in ber Stimmuna wie man ihn zu sehen gewünscht hatte. Seine Seele war von alle dem Miglingen seiner Plane verlett, tief verwundet von dem Abfall der Niederlande, und von den Gedanken eines französischen Rrieges erhitt und aufgeregt, ich denke, eben darum um so mehr, da er doch auch die Schwierigfeit und Unausführbarkeit davon fühlte. Gleich in der ersten Audienz, am 28sten Jung, ergoß er diese Aufwallung gegen die Kürsten. Er erklärte ihnen, er komme nicht, ihren Rath zu verlangen, denn er sen entschlossen den Rrieg gegen Frankreich anzufangen, und wisse wohl, daß man ihm denselben widerrathen wurde. Er wunsche nur zu hören, ob man ihn dazu unterstüßen wolle, wie man schuldig sen und ihm zu Worms versprochen habe. Möglich, daß er nichts Entscheidendes ausrichte, aber auf jeden Kall werde er dem Rönig von Frankreich einen Backenstreich versetzen, deffen man hundert Jahr gedenken folle. "Bon den Lombarden," fagte er, "bin ich verrathen, von den Deutschen bin ich verlassen. Aber ich will mich nicht wieder wie zu Worms an Sanden und Rugen binden und an einen Ragel henfen lassen. Den Rrieg muß ich führen und will ich führen, man fage mir was man wolle. Eher werde ich mich von dem Eide dispensiren, den ich dort hinter dem Altar zu Frankfurt geschworen habe. Denn nicht allein bem Reiche bin ich verpflichtet, sondern auch dem Sause Oftreich. Ich sage das und muß es sagen, und sollte ich darüber auch die Krone zu meinen Füßen setzen und fie gertreten." Die Fürsten hörten ihm voll Erstaunen zu. "Em Maj," versette der Churfürst von Mainz, "belieben

Meichstag zu Worms und zu Freiburg 1497. 98. 131 in Parabeln mit uns zu sprechen, wie Christus mit den Jüngern." Sie baten ihn, seine Anträge vor die Reichs-versammlung zu bringen, die darüber berathen werde. 1

Sonderbare Vereinigung dieses Königs mit dieser Versammlung! Maximilian lebt vor allem im Interesse seines Hauses, in Anschauung der großen europäischen Verhältnisse, im Gefühl, daß er die höchste Würde der Christenheit trägt, die jedoch eben gefährdet ist; er ist ehrzeizig, friegslustig, geldbedürstig. Die Versammlung hat dagegen die innern Verhältnisse im Auge; sie möchte vor allen Dingen Ordnung und Recht im Reiche machen; sie ist bedächtig, friedsertig, sparsam. Sie will den König besichränken und festhalten: er will sie entstammen und fortzeissen.

Es gehörte die ganze Alugheit, Mäßigung und Überlegenheit dazu, welche der Erzbischof von Mainz besaß, um es nicht zu einem Bruch kommen zu lassen.

Den König gewann er damit, daß er ihm die Ausssicht auf den Ertrag des gemeinen Pfennigs zeigte. Er setzte durch daß die Versammlung dem König unverzügsliche Zahlung der einst zu Worms zugesagten Summe verssprach, vorausgesetzt daß er durch Vorgang und Beihülste zur vollständigern Einbringung der Auflage behülflich sen. Es kam hierüber zu ausführlichen Erörterungen. Ein Jester mußte angeben, wie weit er mit dem gemeinen Pfennig

<sup>1.</sup> Das Brandenburger Protocoll, das auch für den Neichstag von Freiburg unfre vornehmste Quelle ift, fügt hinzu: der König habe geredet "mit viel wunderlichen Borton und Gebehrden, ganz dunkel und unverständlich."

gekommen sen; und es eröffnet uns einen Blick in die Lage ber beutschen Fürsten, wenn wir uns ihre Erklärungen vergegenwärtigen.

Churf. Berthold von Mainz hat den gemeinen Pfennig eingebracht und erlegt; doch haben fich in feinem Gebicte einige Widerspenstige gezeigt; diesen hat er die Uhnbung des Reichs angekundigt, gegen welche er sie nicht in Schutz nehmen werde. — Colln und Trier haben nur einen Theil ihres Pfennias eingenommen; sie sind auf nicht wenig Widerspenstige gestoßen, die sich mit den Bogerungen der Niederlander entschuldigt haben. — Die Churfürsten von Brandenburg und von Sachsen haben den größten Theil der Auflage eingezogen und find bereit sie zu erlegen; doch giebt es in Sachsen einige herren, von denen der Churfürst sagt, er sen ihrer nicht mächtig, er vervflichte sich für sie nicht. 1 — Dagegen hat der Gesandte der Pfalz gar nicht einmal den Auftrag sich ents scheidend zu erklären; auch Georg von Landshut gab nur eine ausweichende Antwort. Geneiater ließ sich Albrecht von Baiern vernehmen, doch beklagte er fich über die große Anzahl der Widerspenstigen auf die er stoße. Und man dürfte dieß nicht für eine Ausflucht halten: die baierischen Landstände hatten in der That mancherlei Schwierigkeiten gemacht. Sie hatten so viel mit ihren Landesbedurfniffen zu thun; es fiel ihnen sonderbar auf, daß auch das Reich

<sup>1.</sup> In der Instruction des Churfursten von Brandenburg ward noch gesagt: "der gemeine Pfennig sen kaum zur halfte gefallen, der Sterbung halber; S. Ch. In. wolle entweder was die jest eins gekommen besonders oder spater alles mit einander überantworten."

Unsprüche an sie machen wollte. In Franken war der Widerstand nicht minder lebhaft: die Markgrasen von Brandenburg mußten hie und da zu Auspfändungen schreisten. — Da hatten es denn freilich die Städte, die auf Leisstungen dieser Art schon vorbereitet waren, um vieles leichster: von allen waren nur drei noch im Rückstand, Cölln Mühlhausen und Nordhausen: die andern hatten ihre Sesbühr sämmtlich erlegt.

Obwohl die Sache, wie wir sehen, noch lange nicht zum Ziel gediehen, so war sie doch in guten Zug gebracht, und Maximilian war von diesem Erfolg höchlich befriedigt. Jetzt bequemte er sich, auch von seinen eignen Erblanden Bericht zu erstatten. In Östreich, Steiermark und Tirol hat er 27000 G. eingenommen; in den Niederlanden dagegen war viel Widerspruch erhoben worden. Die Einen, berichtet der König, "so von wälscher Art," hatten gesagt sie sepen gar nicht unter dem Neiche: die Andern, "so sich zur deutschen Nation halten," erklärten dagegen, sie würden erst abwarten was ihre Nachbarn am Rheine thäten.

Leiber ist es aus den Nachrichten, die wir hier finden, nicht möglich, zu statistischen Resultaten zu gelangen. Die Zahlungen waren noch zu ungleichmäßig und die meissten Berechnungen sehlen.

Für den Augenblick aber war es schon ein großer Erfolg, daß man dem König das Geld, das er zu fordern hatte, entweder sogleich zahlen, oder doch mit Sichersheit versprechen konnte. Dadurch ward er auch seinerseits

1. Freiberg Geschichte der baierischen Landstände I, 568. 663.

ben Sachen bes Reiches seine Aufmerksamkeit und Theilenahme zu widmen bewogen.

Der Landfrieden ward mit neuen strengen Clauseln namentlich gegen die Verbundeten der Landfriedensbrecher vermehrt. Dem Kammerrichter ward das Recht ertheilt in besonders gefährlichen Fällen nach eignem Gutdunken Kürsten des Reiches zusammenzurufen, um sich ihrer Sülfe zu bedienen. Ein alter Vorschlag des Rammergerichts, das Repräsentationsrecht bei dem Erbe einzuführen, ward trot des Widerspruchs, daß ein Drittel der Nation fich nach den damider streitenden Satungen des Sachsenspiegels halte, enblich durchgesett. 1 Es ward auf eine Criminalordnung Bedacht genommen; besonders deshalb, weil man so häufig ohne vollkommen begründetes Recht Tobesstrafen verhänge. Um den Verwirrungen des Muntwesens Einhalt zu thun, ward der Beschluß gefaßt, alle Gulden in Schnitt und Gehalt den Gulden der rheinischen Churfürsten gleichmäßig auszuprägen. Genua dies fer Reichstag zu Freiburg, der sich so stürmisch angelassen, ward allmählig der vielseitig thätigste, der noch vorgekommen war.

Da war nur noch die Frage, wie die Stände die allgemein europäischen Angelegenheiten ansehen würden.

1. Ein die übrigen ergänzendes fehr wichtiges Protocoll bei Harpprecht II p. 341. In den Berliner Acten findet sich das Document, das Müller II, 442 mittheilt, unter dem Titel: Ein Leuterung des Kammergerichts; jedoch mit einigen Zusähen, 3. B. "auf den Artikel der Succession der Tochter und Enkel halb, ist dieser Artikel aufgeschoben worden bis auf kön. Majestät Zukunft." Die Anwesenheit des Königs selbst war notthig um die Sache zu Ende zu bringen.

Die Franzosen hatten ben Vorschlag gemacht: man möge ihnen Genua und Reapel überlaffen, so wurden fie Mailand nicht beunruhigen und über alles andre einen ewis gen Frieden schließen. Ein Vorschlag, der wenn sie ihn nur ernstlich meinten, viel Empfehlendes barbot, und namentlich den deutschen Fürsten höchlich gefiel. "Genua sen ohnehin sehr unzuverläßig, und suche sich alle Tage einen andern herrn; was gehe Reapel und Sicilien dem Reiche an? Es sen am Ende sogar vortheilhafter, wenn dort ein mächtiger Kürst regiere, der den Türken Widerstand leisten könne." Die Oberherrlichkeit in Italien war ihnen gleichgultig; fie erklarten fich im Allgemeinen gegen jede Verbindung mit den Wälschen. Das war jedoch nicht die Meinung der Churfürsten, am wenigsten der geistlichen. Sie zogen in Betracht, daß Genua noch von Friedrich I eine Rammer des Reiches genannt worden, daß Neapel ein Leben des papstlichen Stuhles sen und von dem römischen Rönig, dem Vogte der Kirche, dabei erhalten werden muffe. Aber überhaupt durfe man den König von Frankreich nicht allzumächtig werden laffen, damit er nicht bas Raiserthum an sich reiße. Die Idee des Reiches, auf welcher allerdings ihre eigne Bedeutung beruhte, wollten fie in feinem Punct aufgeben. Diese Meinung, mit welcher sie gang auf die Seite des Ronias traten, behielt zulett die Oberhand; die Unterhandlungen welche Friedrich von Sachsen mit Ludwig XII begonnen zerschlugen sich; in dem Momente, daß man kaum die Einrichtungen des Reiches einigermaagen befestigt hatte, mußte man auch schon den Krieg beginnen.

Es waren immer zwei Tendenzen gewesen, die eine des Königs, das Reich zu großen Kriegsunternehmungen fortzureißen, die andre der Stände, den innern Frieden zu befestigen. Jest schienen sie beide eine Abkunft, eine Vereinigung getroffen zu haben. Der König hatte die Wormser Einrichtungen, die er an sich nicht liebte, befestigt und bestätigt; die Stände billigten nun auch sein Vorhaben, die Hoheit des Reiches mit den Wassen zu vertheidigen.

## Rriegsereignisse.

Satte man sich aber auch mit vollkommner Deutlich- keit überlegt, was man unternahm?

Es mag Verfassungen geben, welche durch Kriegs, bewegungen gefördert werden; niemals aber werden das solche seyn, die ein startes föderatives Element in sich schließen, ohne daß doch die Gefahr des Misslingens Allen gemeinsam wäre. Für Deutschland war nichts nothwendiger als Friede, um das eben erst in seinen Anfängen Gegründete zu ruhiger Entwickelung gedeihen, ein herkommen sich bilden, den Gehorsam Wurzel schlagen zu lassen. Die Einsorderung und Verwendung des gemeinen Pfennigs hätte vor allem erst zur Sewohnheit werden müssen. Aber unmittelbar von dem Neichstag wo die Veschlüsse gefaßt waren, stürzte man fort in den Krieg.

Und zwar gegen eine Macht, die sich zuerst und am vollkommensten consolidirt hatte, wo jetzt ein neuer Fürst, der schon lange die allgemeine Anerkennung genoß, die Züsgel in seine Hand genommen und einen vollen frischen

Gehorsam um sich gesammelt hatte. Den griff Maximilian, troßig auf die Beiträge des Reiches, jest selber an. Nachdem er in Hochburgund das Übergewicht seiner Truppen wiederhergestellt hatte, 1 fiel er mit einem nicht unbedeutenden Heer in der Champagne ein. Einen Stillstand, den man ihm andot, schlug er ab.

Ich zweiste nicht, daß die vorwaltenden Fürsten das Gefährliche dieses Beginnens sehr wohl einsahen; aber sie konnten es nicht hindern. Zu der Übereinkunft in Freiburg war es nur dadurch gekommen, daß man dem Rösnig seinen Kriegszug gestattete und erleichterte; man mußte ihn sein Glück versuchen lassen.

Da zeigte sich nun zuerst die große Überlegenheit der politischen Stellung, die sich Ludwig XII gegeben. Die alten Bundesgenossen Maximilians, in Spanien, Italien, ja den Niederlanden selbst hatte er gewonnen; Mailand und Neapel, die er anzugreisen entschlossen war, behielten keinen andern Verbündeten, als eben den römischen König.

Dicsem aber wußte Ludwig in Deutschland selbst Feinde zu erwecken, die ihn beschäftigen mußten. Die Pfalz stand unaushörlich in gutem Vernehmen mit Frankreich; mit der Schweiz und Graubünden wurden eifrige Unterhandlungen gepflogen. Der Herzog Carl von Geldern, von jenem durch Carl den Rühnen entsetzten Haus Egmont, das aber seine Rechte niemals aufgegeben, erhob zuerst die Wassen.

1. Der handschriftliche Fugger führt aus, daß die Deutschen in einem Scharmützel 22 Sept. 1498 im Bortheil geblieben und verloren gegangene Schlösser wiedererobert haben. Unglaublich ift es, daß Max, wie Zurita will, 25000 M. z. F. und 5000 z. Pf. im Felbe gehabt haben soll.

Von der Champagne ward Maximilian durch unaufhörliches Regenwetter und anschwellende Fluffe zurückaetrieben. Er wandte fich gegen Gelbern und mit Gulfe besonders von Mulich und Cleve erfocht er einige Vortheile; allein sie waren nicht entscheidend: dem Bergog Carl hieng seine Landschaft an, die er durch neue Privilegien an fich gefesselt hatte. Dadurch geschah benn, daß Maximilian die für dieß Mal auf Catharina zu Abend, 21 Nov., nach Worms ausgeschriebene Reichsversammlung nicht besuchen konnte, die doch zur Vollendung der beschlossenen Ordnungen durchaus nothwendig war; diese Versammlung, wo sonst vielleicht eingreifende Beschlüsse gefaßt worden wären, löste sich auf. 1 Aber überdieß brachen in demselben Momente die schweizerischen Irrungen zu förmlichem Rriege aus. Das Reich war noch weit entfernt die Eidgenoffen aufzugeben; es hatte sie vor das Kammergericht geladen, und wenigstens gegen die Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens war keine Einwendung geschehen; auch den gemeinen Pfennig hatte man von ihnen gefordert, und noch in Freiburg war der Beschluß gefaßt worden "die mächtigen Städte in der Eidgenossenschaft die des Reichs Adler in ihrem Wappen führen, bei dem Gehorsam des Reiches zu behaupten" und sie wieder zu den Reichsversammlungen zu Der Natur der Sache nach konnten aber diese Unmuthungen sich dort nicht Raum verschaffen, wo man

<sup>1.</sup> Schreiben Maximilians an Bischof Heinrich von Bamberg bei Harpprecht II, 399. Der König lud die Versammlung nach Colln ein, wo aber Viele nicht erschienen, weil ihre Instructionen nur auf Worms lauteten.

bes kanbfriedens nicht bedurfte, den man sich selbst gegesben, und schon ein ziemlich gut geordnetes Staatswesen besaß. Eine dem römischen König von jeher seindselige Partei, die es rathsamer sand, den Sold der Franzosen zu verdienen, als sich an das Neich zu halten, bekam das Übergewicht. Die Graubündner, die von Tyrol gefährdet wurden, eben auch des kandfriedens halber, weil sie einigen Geächteten des Königs bei sich Aufnahme gewährten, sanden bei den Sidgenossen in diesem Zustand der Dinge augenblickliche Hülse. In Sinem Momente stand die ganze Grenze, Tyrol und Graubünden Schwaben und Schweiz gegen einander in den Wassen.

Sonderbar, daß die Ordnungen des Reiches einen ihrer Absicht so ganz entgegenlaufenden Erfolg hatten. Die Anforderungen des Reichstags und des Kammergerichts brachten die Eidgenossenschaft in Gährung: daß Graubünden einen Geächteten ausliefern sollte veranlaßte dessen Abfall. Wenn auf der andern Seite die Stadt Constanz nach langem Schwanken endlich in den Bund von Schwaben trat, so schwanken endlich in den Bund von Schwaben trat, so schwenden das den Schweizern unerträglich, weil die Stadt das Landgericht über den Thurgau besaß, eine Landschaft, welche sie vor einigen Jahrzehenden an sich gebracht hatten. Ohnechin herrschte zwischen Schwaben und Schweizern seit der Errichtung des Bundes ein Widerwille, der sich schon lange in wechselseitigen Beleidigungen Luft gemacht, und jest in einen wilden Verwüsfungskrieg ausbrach.

Die Verfassung bes Reiches war bei weitem nicht ftark genug, die Einheit desselben lange nicht in dem Grade in das Bewußtsenn gebrungen, daß es seine volle Kraft in diesen Rampf geworfen hätte; die auf das eiligste mehr zusammengerafften als zusammengetretenen Stände faßten unter andern zu Mainz doch auch nur einseitige und nicht entschiedne Beschlüsse; im Grunde waren es nur die Mitsglieder des schwäbischen Bundes die den König unterstüßten, und auch diese waren nicht geneigt, ihr Leben in einer Feldschlacht mit den harten Bauern zu wagen.

Und wie wäre man vollends im Stande gewesen, dem Rönig Ludwig in jenen italienischen Unternehmungen, die man hatte verhüten wollen, die Spike zu bieten! Wähzend man am Oberrhein in Fehde lag, giengen die Franzosen über die Alpen und nahmen Mailand ohne Mühe ein. Maximilian mußte sich bequemen, einen sehr unvortheilhaften Frieden mit den Schweizern zu schließen, durch welchen nicht allein jenes Landgericht verloren gieng, sondern auch ihre Selbständigkeit überhaupt unerschütterlich Fuß faßte.

Ein glücklicher Krieg würde die Verfassung befestigt haben: diese Niederlagen mußten sie entweder zerstören oder doch umgestalten.

Reichstag zu Augsburg und deffen Folgen.

Zunächst war ihre Wirkung, daß die Autorität des Königs noch mehr beschränkt wurde als zuvor; das ständische Prinzip trug abermal einen Sieg davon, durch den es aufs neue und für immer das Übergewicht zu erhalten schien.

Auf dem Reichstage, der am 10 April 1500 zu Augsburg eröffnet ward, gestand man sich ein, daß die

Mittel die man bisher angewandt hatte eine Rriegsverfassung und eine regelmäßigere Regierung zu gründen, nicht ausreichen wurden. Den gemeinen Pfennig einzubringen, war allzuweit aussehend; die Ereignisse entwickelten sich zu rasch, als daß sich zu ihrer Erledigung immer erst die Stände hatten versammeln können. Un der Idee festhaltend, von der man einmal durchdrungen war, beschloß man nun die Sache anders anzugreifen. Man faßte den Plan, die Kriegsmacht, deren man bedurfte, durch eine Urt von Aushebung zusammenzubringen. Immer vierhundert Ginwohner, nach ihren Pfarren zusammentretend, sollten einen Mann zu Ruß ausruften und ins Keld stellen: eine Unordnung, wie sie einige Zeit früher schon in Frankreich versucht worden war; die zu diesem Fugvolk gehörige Reiterei sollte dann von den Fürsten Grafen und herrn nach bestimmten Unschlägen aufgebracht werden. Nur von denen, die an dem Rriege nicht unmittelbar Theil nehmen konnten, den Geiftlichen, den Juden und den Dienstboten, wollte man eine Auflage einziehen, die zu einer Kriegscaffe dienen sollte. Entwürfe welche sich wie man sieht an die früheren unmittelbar anschließen und eben so eine alle Unterthanen gleichmäßig umfassende Einheit des Reichs voraussehen. Freudig nahm sie Maximilian an: er berechnete sich und ließ dem spanischen Botschafter wissen, er werde in Kurzem 30000 M. im Felde haben. gieng auch er auf einen Plan ein, den er vor fünf Jahren zurückgewiesen, und der ihm seiner Ratur nach widerwärtig senn mußte: er fand es jest selbst nothwendig, eis nen permanenten Reichsrath zu haben, der ihn und die Stände des unaufhörlichen Ziehens auf die Reichstage

überheben, und die beschlossenen Ordnungen mit Nath und That aufrecht erhalten könne. Dur erneuten Berathung dieses Institutes ward ein Ausschuß niedergesetzt, dessen Vorschläge wurden dann in der allgemeinen Versammlung der Stände vorgetragen; jedes Mitglied der Stände hatte das Necht, die Verbesserungen schriftlich einzureichen die es wünschte.

Die Sache ward mit alle dem Ernst behandelt, ben fie verdiente. Es fam nun dabei auf zweierlei an, die Zusammensetzung, und die Rechte des einzurichtenden Ra-Vor allem gab man darin den Churfürsten eine ihrem hohen Range und ihrer bisherigen Thätigkeit entsprechende Stellung. Ein jeder sollte einen Abgeordneten in dem Rathe haben: einer von ihnen, nach einer bestimmten Reihenfolge, jederzeit persönlich anwesend senn. Dim der gunstig war das so viel zahlreichere fürstliche Colle gium bedacht. Man hatte anfangs die Absicht gehabt, die geistliche Seite nach den Erzbisthumern, die weltliche nach ben fogenannten ganden, Schwaben Franken Baiern und Niederland, repräsentiren zu lassen: 2 jedoch entsprachen diese Eintheilungen weder der Idee eines zu engerer Einheit geschlossenen Reiches, noch auch der wirklichen Lage der Verhältniffe, und man jog es jest vor, geistliche und

<sup>1.</sup> Protocoll des Neichstags zu Augst. in den Acten zu Franksfurt Tom. XIX, leider nicht so aussührlich wie man wünscht. 3. B. werden die Einwendungen welche die Städte gemacht laut dreier Zettel, hier nicht verzeichnet, weil jeder Städtebote sie kenne.

<sup>2.</sup> Jene sind Salzburg Magdeburg Bremen und Besançon; die Churfurstenthumer waren naturlich ausgeschlossen: die Niederstande an der Maaß statt Sachsens. Datt de pace publica p. 603.

weltliche Kürsten immer in gewissen Rreifen zusammenzufassen. Man richtete deren feche ein, die man anfange wohl auch Provinzen deutscher Nation nannte, Franken Baiern Schmaben Oberrhein Westphalen und Riedersachsen, die indeß noch nicht mit diesem Namen benannt, sondern nur durch die einzelnen darin angefeffenen Stände bezeichnet wurden. 1 Die Intereffen, deren Sonderung ohnehin keinen Sinn gehabt hatte, wurden hiedurch naher vereinigt: auch Grafen und Pralaten, auch die Städte wurden zu diesen Rreifen gerechnet. Außerdem sollte nun aber auch immer ein geistlicher und ein weltlicher Kurft, ein Graf und ein Pralat personlich zugegen senn. Von Oftreich und den Riederlanden follten zwei Abgeordnete erscheinen. Der Städte hatte man anfangs nicht besonders gedacht; wie man fie benn auch der ursprünglichen Absicht zum Trot später doch nicht zu dem Rammergericht gezogen hatte. Allein fie fanden daß das ihnen höchst nachtheilig und um so unbilliger fen, da das Aufbringen der Befoldungen ihnen am meisten zur Last fallen werde; sie setzten durch, daß ihnen zugestanden murde, immer zwei Mitglieder in den Reichsrath zu fenden: diejenigen wurden fogleich benannt, denen abwechselnd dies Vorrecht zustehen follte; es waren Colln und Strasburg von den rheinischen, Augsburg und Ulm von den schwäbischen, Nürnberg und Frankfurt von den frankischen, Lübeck und Goflar von den sächsischen; — denn das ist das alte Reichsprinzip, daß jedes Recht sich sogleich in einer bestimmten Gestalt an eine bestimmte Stelle

<sup>1.</sup> Ordnung des Regiments zu Augsburg aufgericht, in den Sammlungen ber Reichsabschiede.

fixirt; die allgemeine Berechtigung erscheint als besondere prärogative; — die Abgeordneten sollten immer von zweien dieser Abtheilungen senn. 1

Und so traten die drei Collegien, die den Reichstag bildeten, auch in dem Reichsrath auf, der als ein permanenter Ausschuß der Stände zu betrachten ist. Der Rösnig hatte dabei kein andres Recht, als demselben zu prässidiren oder ihm einen Statthalter zu ernennen. Das Übersgewicht war ohne Zweisel auf ständischer Seite, namentslich in den Händen der Churfürsten, die sehr enge zusammenshielten, und eine so starte Repräsentation empfangen hatten.

Diesem so entschieden ständischen Rathe wurden nun die wichtigsten Besugnisse eingeräumt. Alles was Recht, Friede und deren Handhabung, so wie was den Widersstand angeht, den man den Ungläubigen und andern Widersachern leisten will, die auswärtigen so wie die innern Angelegenheiten demnach soll er "vor sich sordern, darüber rathschlagen und endlich beschließen;" man sieht: die wessentlichen Geschäfte der Regierung sollen auf ihn übergehen: wie er auch den Titel eines Reichsregimentes annahm.

Wie

<sup>1.</sup> Vornehmlich aus dem Schreiben von Johann Renffe an die Stadt Frankfurt 17 Aug. 1500. "So die Fürsten kainen von Stätten zu Neichsraidt verordnet hatten, so haben die Stette besacht," 2c. Er bemerkt noch, daß die Fürsten sich von jeder Stadt fogleich drei Candidaten vorschlagen ließen, aus denen sie einen ersnannten.

<sup>2.</sup> Wie man darin eine Art von Abdankung sah, zeigt der Aussdruck des venez. Gesandten. Relatione di S. Zaccaria Contarini, venuto orator del re di Romani 1502: in der Chronik Sanuto's Arch. z. Wien Bb IV. Fo terminato et so opinion del re rinontiar il suo poter in 16, nominati il senato imperial, quali sos-

Wie das Gericht, schienen nunmehr auch Regierung und Verwaltung einen durchaus ständischen Charakter ans nehmen zu müssen.

Wenn Maximilian fich in Augsburg zu so großen Conceffionen bewegen ließ, fo geschah das ohne Zweifel nur beshalb, weil man jene Rriegseinrichtungen baran knupfte, weil er nun auch seinerseits von den Ständen des Reis ches eine dauernde, freiwillig und herzlich geleistete, entscheibende Unterftugung für seine auswärtigen Unternehmungen auszuwirken hoffte. Um 14ten Aug. nachdem alles beschlossen war, forderte er die Stande auf, fich an feis nem Beispiel zu spiegeln und eben so wohl etwas fur bas Reich zu thun wie er. Er erhob sich gleichsam mit Absicht zu der Erwartung, daß das geschehen werde; er wollte es glauben; insgeheim aber regte sich doch auch die Kurcht daß es am Ende nicht geschehen und er sich seiner Rechte vergeblich entäußert haben durfte. Es zeigt die größte Aufregung an, ein Gefühl von Bedrohtsenn und Unrechtleiben, wie er fich ausdrückte. Indem er die Versammlung an die Eide und Gelübde erinnerte, womit ein jeder dem heiligen Reiche verwandt sen, fügte er hinzu, wenn man nicht anders dazu thue als bisher, so wolle er nicht warten, bis man ihm die Rrone vom haupt reiße; er wolle sie eher selbst vor seine Ruge werfen. 1

Auch gerieth er unverzüglich in mancherlei Wiberspruch mit den Ständen.

sero quelli avesse (i quali avessero) a chiamar le diete e tuor le imprese.

<sup>1.</sup> Schreiben von Renffe 17 Aug. Fr. A.

Gleich damals konnte er ein Edict wider die Ungeshorsamen nicht mit so scharfen Bedrohungen, wie er es für nöthig hielt, durchsetzen.

Es ward ein oberster Reichshauptmann ernannt, Herzog Albrecht von Baiern: Maximilian fühlte sehr bald, daß er sich mit demselben nie vertragen werde.

Die Rüftung der beschlossenen hülfe wollte dem neuen Reichstrath zum Trotz, der noch im J. 1500 zusammentrat, nicht vor sich gehn. Im April 1501 waren die Verzeichnisse der Volkszahl in den Pfarren, auf die jetzt die ganze Unstalt begründet werden mußte, noch nicht eingesandt.

Der Reichsrath endlich nahm eine dem König vollends widerwärtige Haltung an. Mit Ludwig XII von Frankreich, den Maximilian mit der Kraft des Reiches zu überziehen gedachte, wurde eine Unterhandlung angeknüpft, ein Stillstand geschlossen; der Reichsrath war nicht abzeneigt, dem französischen König, wie er nachsuchte, Maistand als ein Reichslehen zu ertheilen.

Da erwachte nun in Maximilian der ganze mit Mühe zurückgehaltene Widerwille. Er sah sich für die innern Ungelegenheiten in Bande geschlagen und in den auswärztigen nicht unterstützt. Seine Landstände in Tyrol machten ihn ausmerksam, wie wenig er noch im Reiche zu besteuten habe.

Einen Augenblick erschien er beim Regimente in Rurnberg, aber nur, um fich zu beklagen über den Schimpf,

<sup>1.</sup> Muller Reichstagsstaat p. 63.

Folgen des Reichstags zu Augsburg. 1501. 147 ber ihm geschehe, ' über die Unordnung, die um so mehr einreiße; nur wenige Tage blieb er daselbst.

Es war die Anordnung getroffen, daß das Regiment in bringenden Fällen eine Reichsversammlung berufen könne. Die Lage der Dinge schien ihm jest höchlich dringend, und es säumte nicht sich seines Rechts zu bedienen. Der Rönig that alles, um das zu Stande kommen derselben zu verhindern.

Eine andre Anordnung verpflichtete den König, die großen Lehen ohne Rücksprache mit den Churfürsten nicht zu vergaben. Gleich als wolle er die Stände für ihre Unterhandlung mit Ludwig XII bestrafen, verlich er diesem seinem alten Feinde jetzt selber die Lehen von Mailand für sich allein. <sup>2</sup>

Hatte der König nicht die Kraft, Ordnungen im Reiche zu erschaffen, so war er doch mächtig genug, die angefangenen, noch nicht recht begründeten zu zerstören. Im An-

- 1. So unrecht hatte Maximilian darin nicht. Es ift unglaublich, was sich der französische Gesandte herausnahm. Er sagte gradezu, daß sich Maximilian Neapels so lebhaft annehme, komme daher, daß man ihm 30000 Duc. bezahlt habe, obwohl davon die Unterhändler die eine Hälfte genossen, und nur die andre Hälfte
  dem Kaiser zu Gut gekommen sey. Er meinte, der König von
  Krankreich denke nicht daran, das Neich zu verletzen. Bolle man
  aber demselben den Krieg machen, so werde er dem Keinde so bald in sein
  Haus dringen, als dieser ihm. Und diesem Gesandten gab hierauf
  der Neichsrath noch ein Zeugniß mit, wenn er die Absichten des Königs nicht erreicht habe, so liege das nicht an ihm, sondern an den
  Umständen. Recreditis 25 Mai 1501 bei Müller p. 110.
- 2. Contarini führt folgendes sehr besondre Motiv an. Lo episcopo di Magonza voleva per il sigillo 80<sup>m</sup> duc. onde parse al re di Romani d'acordarsi et aver lui questi danari.

fange des Jahres 1502 war alles zu Augsburg Begonnene in voller Auflösung. Die Räthe des Regiments, und
die Beisiger des Kammergerichts, die weder ihren Sold
empfiengen, noch zu einer wahren Wirksamkeit gelangen
konnten, begaben sich nach Hause. Dem König war es
eher lieb als leid. Er errichtete ein Gericht ganz in der
Weise seines Vaters, mit willführlich gewählten Beisigern
und präsidirte ihm selbst. Aus einem seiner Ausschreiben
sieht man, daß er eben so ein Regiment auf eigne Hand
einzurichten und durch dasselbe die in Augsburg beschloss
seinzurichten und durch dasselbe die in Augsburg beschloss
seine Kriegsverfassung einseitig ins Werk zu sesen gedachte.

Ein Verfahren, das nun nothwendig eine allgemeine Sährung hervorrief. Ein Venezianischer Gesandter, Zaccastia Contarini, der im Jahr 1502 in Deutschland war, erstaunte über den allgemeinen Widerwillen, der sich gegen den König erhoben, wie schlecht man von ihm sprach, wie wenig man ihn achtete. Maximilian dagegen sagte, er wollte er wäre nur Herzog von Östreich, dann würde man sich etwas aus ihm machen: als römischer König ersahre er nur Beschimpfungen.

Moch einmal nahmen die Churfürsten es auf sich, ihm die Widerpart zu halten. Am 30sten Juny 1502, auf einer feierlichen Zusammenkunft zu Gelnhausen verpflichtesten sie sich gegen einander: in allen wichtigen Angelegensheiten zusammenzuhalten, auf den königlichen Tagen sur

1. Relatione l. c. von 1502. Il re è assa odiato, a poca obedientia in li tre stadi; questi senatori electi è venuti nimici del re: adeo il re dice mal di loro e loro del re. Il re a ditto piu volte vorria esser duca d'Austria, perche saria stimato duca, che imperator è vituperato. Einen Mann zu stehn und immer bas zu verfechten mas dem mehreren Theile belieben werde, sich keine beschwerlichen Mandate, feine Neuerung, feine Schmälerung des Reiches gefallen zu laffen, endlich alle Jahr viermal zusammenzukommen um über die Obliegenheiten des Reiches zu rathschlaaen. Es findet fich nicht genau, ob fie fich hier wirklich, wie man ihnen nachsagte, zu dem Entschluß vereinigt haben, ben König zu entsetzen: aber was sie thaten, war im Grunde eben so gut. Ohne denselben zu fragen fündigten fie auf nächsten ersten November eine Reichsversammlung an: ein jeder theilte seinen Machstaefessenen die Artikel mit über die man daselbst berathschlagen wolle. Es waren eben die Segenstände aller bisherigen Reichsberathungen: Türkenkrieg, Verhältniß zum Papst, Auswandsgesetze, vor allem aber Friede und Recht, über deren Aufrechterhaltung man sogleich einige neue Unordnungen einschaltete, nachdem Rammergericht und Regiment nicht mehr im Wefen senen. 1

Besonders der Churfürst von der Pfalz, der sich den frühern Einrichtungen eher widersetzt hatte, zeigte jetzt, als es zum Bruch mit dem König gekommen, Theilnahme, Thätigkeit und Eifer.

Maximilian gerieth in die größte Verlegenheit. Inbem er klagte, daß man ihm in die Obrigkeit greife, die ihm als einem gekrönten römischen König zustehe, und es

<sup>1.</sup> Ich fand sie in den Archiven zu Berlin und zu Dresben; an den Herzog von Sachsen hatten sie die Churfürsten von Brandenburg und Sachsen vereinigt geschickt. Müller hat davon nur sehr ungenügende Notiz.

sogar geltend machen wollte, daß er ja Regiment und Kammergericht bereits selber aufgerichtet habe, 1 fühlte er sich boch nicht stark genug, jene Reichsversammlung zu verbieten: er ergriff vielmehr den Ausweg, sie nun auch seinersseits zu verkündigen; da werde auch er erscheinen, und mit Kürsten und Churfürsten über eine Unternehmung gegen die Türken zu Rathe gehn, welche täglich nothwendiger werde. Eigentlich nicht viel anders, als wie es schon König Ruprecht gemacht, wie wir später die französischen Könige sich an die Spize der Factionen stellen sehen, welche sie nicht zu überwältigen vermögen.

Aber nicht einmal so weit wollten die deutschen Chursfürsten nachgeben. Schon waren Einige zum Tag von Gelnhausen eingetroffen, unter andern ein päpstlicher Lesgat: und viele Andere hatten Herberge bestellt: als ein Schreiben des Churfürsten von der Pfalz vom 18ten October einlief, in welchem er den Tag abkündigte.

Dagegen hielten sie im Dezember eine besondere Zu-sammenkunft in Würzburg: in welcher sie ihre Opposition erneuerten und eine größere Reichsversammlung auf nächste Pfingsten ankündigten.

Auch Maximilian, der auf einer Reise nach den Niesberlanden begriffen war, erließ ein Ausschreiben, worin er

<sup>1.</sup> Schreiben von Schwäbischwerd 2 Nov. Frankfurter MU. Tom. XX.

<sup>2.</sup> Hinsburg an Frankfurt, Donnerstag nach Galli 20 Oct. Gelnhausen sandte an Frankfurt das Schreiben des Churf. Berthold, das am 19ten eintraf, worin auch dieser erklarte, "der Tag zu Geln-hausen angesetzt sen aus merklichen Ursachen erstreckt und an eine andre Malskadt verruckt."

die Stände an seinen hof zu kommen und sich mit ihm über Türkenhülfe und Neichsregiment zu besprechen einlud.

Bon der königlichen Versammlung sindet sich keine Spur; die churfürstliche aber kam allerdings, im Juny 1503, zu Mainz zu Stande, nur sieht man nicht wie zahlreich sie war. Von Reichswegen wurde hier Widerspruch gezen das Versahren Maximilians erhoben. Da von seinnem Regiment nichts zu fürchten war, denn er selber mußte gestehn, es sen ihm nicht gelungen geeignete Mitglieder zu gewinnen, so begnügte sich die Versammlung sein Gericht anzugreisen. Sie erklärte ihm, daß sich kein Fürst des Reiches dazu verstehen werde, vor demselben Rechtsertigung zu thun oder zu leiden. Sie erinnerte ihn an die Ordenungen, zu Worms und Augsburg ausgerichtet, und so derte ihn auf, es dabei bleiben zu lassen.

Dahin war man mit ben Versuchen das Reich zu constituiren im Jahr 1503 gelangt.

Die Autorität des Neiches war weber in Italien, noch in der Eidgenossenschaft, noch an den östlichen Grenzen, wo Polen und Russen die deutschen Ritterschaften unaufbörlich bedrängten, wiederhergestellt. In dem Innern war die alte Unordnung wieder ausgebrochen. Nicht allein war der Versuch eine haltbare Verfassung für Krieg und Frieden zu gründen gescheitert; es gab auch kein allgemein anserkanntes Gericht mehr.

Die oberften häupter der Nation, der König und

<sup>1.</sup> Antorf 7 April. Fr. A. "bes Reichsregiments wegen ber Personen so baran geordnet sepen wir bann nit so pald erlangen haben mugen und dadurch wiederum in Anstand kommen ist."

feine Churfürsten waren in unversöhnlichen Zwiespalt aes Namentlich in Churf. Berthold sah Maximilian einen gefährlichen entschlossenen Feind. Schon zu Augsburg hatte man ihm hinterbracht der von Mainz verunglimpfe ihn bei den übrigen Fürsten; dienstfertige Leute hatten ihm ein Verzeichniß von nicht weniger als 22 Puncten überreicht, die der Churfürst gegen ihn vorbringe. Marimilian hatte sich bezwungen und geschwiegen. Aber um fo tiefern Eindruck machte ihm nun jeder Widerstand auf den er stieß, jede Folge der Augsburger Verfassung die er nicht geghndet; er schrieb alles der vorbedachten Hinterlift jenes klugen Alten zu. Zwischen dem Rönig und dem Erzkanzler entspann sich ein widerwärtiger, bitterer Briefwechsel. 1 Maximilian sette auch seinerseits eine Gegenanklage auf: von 23 Artikeln, noch einem mehr als jene Mainzischen, die er noch verborgen hielt, mit deren Inhalt er aber um so mehr seinen Widerwillen nährte. 2

Eine für ihn selbst zunächst höchst gefährliche Lage ber Dinge.

Die übrigen Churfürsten hielten an Berthold fest: mit der Pfalz war derselbe mitten in diesen Berwirrungen in ein neues enges Bündniß getreten: die Städte hiengen ihm nach wie vor treulich an. Es gieng ein Sefühl durch die Nation, als drohe dem König das Schicksal Wenzlaws, abgesetzt uwerden. Man erzählt, Pfalz habe in dem Churfürstenzath förmlich darauf angetragen, hierauf sen der König

<sup>1.</sup> Bei Gudenus IV, 547. 551.

<sup>2.</sup> Königl Maj Anzeigen, item die Ursach darumb des Reichs Regiment und Wolfart zu Augspurg aufgericht stocken beliben ist. Frankf. AU.

Folgen des Reichstags zu Augsburg 1503.

eines Tages unerwartet bei der Gemahlin des Churfürsten auf einem ihrer Schlösser angelangt, und habe mit ihr das Morgenmahl genommen: er habe sich merken lassen, daß er jene Absichten kenne, aber sich dabei so liebenswürzbig, persönlich so überlegen gezeigt, daß man davon zurückgekommen. Wie dem nun auch sey, so standen die Sachen so schlecht wie möglich. Die europäische Opposition gegen Östreich erlangte abermals, wie einst durch Baiern, so jetzt durch die Pfalz, die mit Frankreich und Böhmen genaue Verbindung unterhielt, Einfluß auf das innere Deutschland.

Jedoch auch Maximilian hatte Kräfte und eben die Pfalz gab ihm sehr bald Gelegenheit, sie um sich zu sammeln und anzuwenden.

Erhebung Maximilians. Reichstage zu Cölln und zu Coffnig 1505 und 1507.

Einmal stand auch ihm eine mächtige europäische Verbindung zur Seite. Die Vermählung seines Sohnes Philipp mit der Infantin Johanna von Spanien eröffnete nicht allein seinem Hause die glänzendsten Aussichten für eine nahe Zukunft, sondern sie gab ihm auch unmittelbar an den Ansprüchen, der Politik und den Wassen der Spanier eine Stüße wider Frankreich. Zwischen diesen Mächten war so eben nach kurzem Einverständniß in Neapel ein Krieg ausgebrochen, dessen Erfolge sich zu Gunsten Spaniens neigten, so daß auch in Deutschland das Anspaniens neigten, so daß auch in Deutschland das Anspaniens

1. Erzählung bei Fugger, die ich aber damit nicht verburgen will.

fehn von Frankreich zu finken anfieng, und Jedermann zu bem Glücke von Öftreich wieder Bertrauen faßte.

Ferner aber, auch Maximilian hatte, worauf nun bei weitem mehr ankam, in dem Innern, unter den Ständen eine Partei. Waren ihm die Churfürsten und die mit Mainz verbündeten Städte entgegen, so hatte er allmählig unter den Fürsten, sowohl geistlichen als weltlichen, desto mehr ergebne Freunde und Anhänger erworben.

Denn nicht umsonst war er römischer König. In den großen und allgemeinen Angelegenheiten mochte seine Macht beschränkt senn: auf einzelne Häuser, Landschaften oder Städte gaben ihm die Befugnisse, das geheiligte Anssehn eines Neichsoberhauptes noch immer einen nicht unbedeutenden Einstuß. Er war ganz der Mann denselben geltend zu machen.

Durch fortgesetzte Ausmerksamkeit und treffendes Einschreiten gelang es ihm nach und nach, eine nicht geringe Anzahl von Bisthümern nach seinem Wunsche besetzt zu sehen. Man nennt uns Salzburg Freisingen Trient Eichsstädt Augsburg Strasburg Costniß Bamberg; alle biese Bischöfe hielten sich nun, so weit es ihre Capitel irgend zuließen, an Maximilian und begünstigten seine Entwürse. In diesen geistlichen Geschäften kam ihm besonders seine Verbindung mit dem Papst zu Statten. Als z. B. im J. 1500 die Dompropstei zu Augsburg erledigt ward, war es der päpstliche

<sup>1.</sup> Pasqualigo Relatione di Germania, (MS der Hofbibl 3. Wien,) dem ich diese Bemerkung verdanke, sagt von den Bischofen: "li quali tutti dependono dal re come sue fatture, e seguono le voglie sue."

legat, benn die Erledigung siel in einen päpstlichen Mosnat, der sie an den Kanzler des Königs Matthäus Lang übertrug. Das Capitel hatte tausend Einwendungen zu machen; es wollte keinen Bürgerlichen, am wenigsten eisnen Bürgerssohn von Augsburg; aber Maximilian sagte, wer zu seinem Nath und Kanzler tauge, werde wohl auch zu einem Augsburger Domherrn gut genug sepn; bei eisnem seierlichen Hochamt ward Matth. Lang unerwartet unter die Fürsten gestellt, und darnach auf den Altar gessetzt. Die Domherrn gaben sich zufrieden, als ihnen Lang endlich versprach, wenn er die Dompropstei durch einen Andern verwalten lasse, einen solchen nur mit Einwilligung des Capitels zu ernennen.

Und noch unmittelbarer war der Einfluß, den sich Maximilian auf die weltlichen Kürsten verschaffte. Bei den meisten mar es eine Vereinigung von Kriegsbienst und reichsoberhauptlicher Begünstigung wodurch er sie fesselte. So waren die Söhne jenes Herzog Albrecht von Sachsen, dem für seine Dienste Kriesland verliehen worden, durch diesen Besitz unauflöslich an die niederländische Politik von Östreich gebunden. Auch der Schwiegersohn Albrechts, dadurch zugleich mit Östreich verwandt, Erich von Calenberg, erfocht sich Ruhm in östreichischen Kriegen; noch war das ganze welfische haus östreichisch gesinnt: Beinrich der Mittlere von Lüneburg erwarb nicht minder als seine Vettern in Diensten des Königs neue Rechte und Unwartschaften. In demselben Verhältniß stand Heinrich IV von Meklenburg; 1 Bogislaw X von Pommern nahm zwar

1. Lutow Geschichte von Meflenburg II, p. 458.

die ihm bei seiner Rückkehr aus dem Morgenland ange botenen Dienste nicht an; auch ohne dieß aber hielt es Maximilian für gut, ihn durch Bewilligungen z. B. des Bolles von Wolgast zu gewinnen. 1 Überhaupt gehörte die Verleihung von Zöllen so bei Maximilian wie bei seinem Vater ju den Mitteln der Reichsregierung; Julich Trier, heffen, Wirtenberg, Luneburg, Meklenburg, einmal auch die Pfalz und wohl noch manche andre haben zu verschiednen Zeiten neue Zollgerechtigkeiten empfangen. Unbre häuser übertrugen ihr altes Verhältniß zu Burgund nunmehr auf Öftreich. Graf Johann XIV von Olbenburg brachte ein geheimes Bundniß eines feiner Vorfahren mit Carl dem Rühnen in Erinnerung; der König versprach ihn dafür in seinen Unsprüchen auf Delmenhorst zu unterstüten. 2 Johann II von Cleve, der sich den fühnen Carl überhaupt zum Muster genommen, verfocht nun auch die Rechte der Nachfolger deffelben auf Geldern. Engilbert von Raffau stritt bei Rancy an Carls, bei Guis negat an Maximilians Seite; dafür ward er 1501 Statt haltergeneral der Niederlande; von diefer Zeit an fette fich die Macht dieses Hauses, das bald darauf Oranien erwarb, in den Niederlanden erst eigentlich fest. 3 heffen und Wirtenberg waren burch Maximilian felbst gewonnen. Er hatte fich endlich entschlossen, den Landgrafen von Bef sen die von seinem Vater noch immer zurückgehaltene Be-

<sup>1.</sup> Kanzow Pomerania II p. 260. Barthold im Berl. Kal. 1838 p. 41.

<sup>2.</sup> Hamelmann Oldenb. Chronif p. 309.

<sup>3.</sup> Arnoldi Geschichte von Dranien II, 202.

lehnung zu geben; auf dem Reichstag von 1495 erschies nen fie mit dem großen rothen Banner, auf welchem man um das hessische Wappen ber neben Waldeck nun auch die Abzeichen von Ratenelnbogen Diez Ziegenhain und Nidda erblickte, vor dem Königsstuhl; das Banner war so prächtig, daß man es nicht zerriß, wie die meisten ans bern, sondern es in feierlicher Procession der Jungfrau Maria widmete; 1 so wurden sie belehnt; auch finden wir nun Wilhelm den Mittlern an den Keldzugen Maximilians eifrig Theil nehmen. Und noch enger war Wirtenberg mit Östreich verbunden. Maximilian gab den Jahrhunderte langen Erwerbungen der Grafen dadurch gemissermaagen ihre Vollendung, daß er sie zu einem Berzogthum vereis nigte; hierauf nahm er an den innern Angelegenheiten diefes landes mehr als irgend eines andern Theil: im %. 1503 erklärte er den jungen Herzog Ulrich noch vor der gesetzlichen Zeit in seinem 16ten Jahre für volliährig und erwarb dadurch deffen gange Ergebenheit. In den Mark grafen von Brandenburg lebte die alte Dienstbefliffenheit ihres Stammvaters fort; wie fehr beschweren sich spätere Geschichtschreiber über die kostspieligen Reisen, die häufigen Krieaszüge Markgraf Friedrichs, wo er immer bei weitem mehr geleistet, als sein Unschlag betragen. Auch deffen Söhne finden wir schon seit 1500 mit kleinen Mannschaf ten in öffreichischem Dienft.

Diese Fürsten waren großentheils junge herrn, die ihr Leben in Krieg und Waffenspiel zu genießen wünsch-

<sup>1.</sup> Die Neimerei hieruber, welche Muller Ath. u. Mar. I. 538 aufgenommen hat, ist später: die Sache selbst ist richtig.

ten, und dabei im Dienste des Königs etwas zu erwerben, emporzukommen dachten. Der heitere Maximilian, ewig in Bewegung und mit immer neuen Unternehmungen beschäftigt, gutmüthig, freigebig, höchst populär, Meisster in den Waffen und allen ritterlichen Übungen, ein guster Soldat, an Geist und erfinderischem Genius unvergleichlich, wußte sie zu fesseln, mit sich fortzureißen.

Welch ein Vortheil das für ihn war, zeigte sich im J. 1504, als sich in Baiern die Landshuter Jrrungen erhoben.

Da hatte nemlich Herzog Georg der Reiche von Landsbut, der am Isten Dez. 1503 starb, im Widerspruch mit den Lehenrechten des Reiches und den Hausverträgen von Baiern, ein Testament gemacht, frast dessen so gut seine ausgebreiteten blühenden Landschaften, wie die seit langen Jahren aufgehäuften Schätze seines Hauses nicht an seine nächsten Ugnaten, Albrecht und Wolfgang von Baiernmünchen, sondern an seinen entsernteren Vetter, Schwesterssohn und Sidam, Ruprecht von der Pfalz, zweiten Sohn des Churfürsten, fallen sollten; schon bei seinen Lebzeiten hatte er diesem die wichtigsten Schlösser eingeräumt.

Hätte das Reichsregiment bestanden, so würde es diesem zugekommen senn, den Streit zwischen Pfalz und Baiern, der hiedurch wieder einmal aufstammte, zu verhüten; wäre das Rammergericht noch nach den Beschlüssen von Worms und Augsburg gehalten worden, so würden auch reichssständische Mitglieder an der Entscheidung der Rechtsfrage Antheil gehabt haben; allein das Regiment war ganz zersfallen; das Gericht von dem König allein nach seinen

Gesichtspuncten besetzt worden; er selber ward noch einmal "als der lebendige Brunnen des Nechts" betrachtet; als les berief sich auf seine Entscheidung.

Da ist es nun sehr bezeichnend für ihn, wie er verschier. Er hielt darüber, daß der Friede beobachtet wurde; er erschien dann selbst und wohnte langen Tagleistungen bei, um der Güte zu pflegen; er ließ sich die Mühe nicht verdrießen, die beiden Parteien, jede bis zu ihrem fünsten Vortrag zu verhören; endlich berief er auch seinen Rammerrichter und dessen Beisitzer zu rechtlicher Entscheidung in seine Nähe. 2 Aber bei alle dem hatte er doch vorzügslich sein Interesse, er bezeichnete es selbst mit diesem Namen, ins Auge gefaßt.

Er erinnerte baran was er alles schon wegen Baierns versäumt, 3. B. bei jenem Juge auf bas Lechfelb die Versfechtung seiner Rechte in Bretagne und in Ungern; er sand auf der einen Seite, daß Herzog Georg durch sein undes sugtes Testament starke Pönen verwirkt habe, auf der and dern, daß doch auch die aus den Hausverträgen hergeleisteten Rechte Albrechts nicht so unbedingt gültig sepen, da dieselben nie von Raiser und Reich bestätigt worden: hierauf erhob er selbst Anspruch auf einen Theil des erledigten Landes, der gar nicht unbedeutend war.

Herzog Albrecht, der Schwager des Königs, ließ sich gleich von Anfang bewegen darauf einzugehen; er stellte endlich einen förmlichen Verzichtbrief für die angesproches

<sup>1.</sup> Ausbruck Lamparters in seinem Vortrag an die Landshuter Stände bei Freiberg Geschichte der baier. Landstände II, p. 38.

<sup>2.</sup> Harpprecht Archiv des Kammergerichts II, p. 178.

nen Ortschaften aus. Natürlich: er besaß sie noch nicht; er hoffte, durch diese Nachgiebigkeit sich um so größere Erwerbungen zu verdienen. Dagegen zeigte sich Pfalzgraf Ruprecht höchst unbeugsam. Sen es daß er mit auf die auswärtigen Verbindungen seines Vaters rechnete, oder daß ihm die seindselige Haltung des churfürstlichen Collegiums gegen den König Muth machte, er wies diese Theilungsvorschläge von sich; Maximilian hatte noch eine nächtliche Zusammenkunft mit ihm, bei der er ihm sagte, sein Vater werde sich und sein Haus unglücklich machen: aber es war alles vergeblich: gleich darauf wagte Ruprecht dem König zum Troß Besiß zu ergreisen.

Hierauf kannte nun auch Maximilian keine Schonung weiter. Jetzt wurden die verlassenen Lande und Gewähre Herzog Georgs durch kammergerichtliches Urtel den Herzogen von München zugesprochen; der Fiscal klagte auf Erkennung der Ucht; noch an demselben Tage (23 Upril 1504) sprach sie der römische König in Person unter freiem Himmel aus.

Die Nachbarn der Pfalz, Freunde des Königs, hateten nur auf diesen Ausspruch gewartet, um von allen Seiten auf sie loszubrechen. Es erwachte in ihnen die Ersinnerung an alle die Unbill, die sie einst von dem bösen Frizen (denn so nannten sie Friedrich den Siegreichen) erdulden müssen, und die Begierde, sich zu rächen, sich ihres Schadens zu erholen. In die Rheinpfalz sielen Herzog Alexander der Schwarze von Veldenz, Herzog Ulrich

von Wirtenberg, Landgraf Wilhelm von heffen, der gugleich meklenburgische und braunschweigische Bulfe berbeiführte, mit verwüftenden Schaaren ein. 1 In ben Gebieten an der Donau stießen brandenburgische, sächsische, calenbergische Truppen zu dem stattlichen Beere, das Albrecht von München gesammelt; der schwäbische Bund, der ihm einst so gefährlich gewesen, war jetzt am entschies benften für ihn: Nürnberg, das dann freilich auch für fich erobern wollte, stellte eine vier Mal größere Sulfe ins Feld, als ihm ursprünglich aufgelegt worden. 2 Der römische König erschien zuerst an der Donau. Es machte ihm nicht geringe Ehre, daß er es war, der ein heer von Böhmen, den einzigen Verbundeten welche dem Pfalzgrafen Wort gehalten, bei Regensburg hinter seiner Wagenburg aufsuchte und aus dem Felde schlug. Dann mandte auch er sich an den Rhein; die Landvogtei Hagenau fiel ihm ohne Weiteres in die Sand; hier wie dort nahm er vor allem die Ortschaften in Besit, auf die er selber Unsprüche hatte. Einem so überlegenen, allgemeinen Angriffe konnten die Pfälzischen um so weniger Widerstand leisten, da der junge kriegerische Fürst, Pfalzgraf Ruprecht, durch bessen Absichten die ganze Bewegung veranlaßt worden war, mitten in dem Kriegsgetummel ftarb. Der alte Churfürst mußte von seinen Söhnen denjenigen, den er am bur-

<sup>1</sup> Diese Bermustungen schildern Trithemius, Zanner u. A. aussführlich. Bgl. m. Gesch. romanisch german. Bolter p. 231.

<sup>2.</sup> Wahre Geschichtserzählung der von Nurnberg usurpirten Städte 2c. 1791 § 15 macht der Stadt dieß noch einmal zum Borswurf.

gundischen Hof seine Schule machen lassen, dazu brauchen, um ihn mit Maximilian zu versöhnen. Eine Reichsversammelung, von der im Sommer 1504 die Rede gewesen, hatte der römische König damals vermieden. Erst nachdem das Übergewicht seiner Wassen völlig entschieden war, im Februar 1505, ließ er allgemeinen Stillstand eintreten, und berief einen Reichstag nach Cölln, der sich im Juny diesses Jahres versammelte, um hier die auß neue in seine Hand gegebene Schlichtung alle der wichtigen Streitsragen die auß dieser Sache entsprangen zu unternehmen.

Wie ganz anders erschien er nun in der Mitte der Stände als früher; nach einem glücklich geendigten Kriege, mit erneuertem Ruhm persönlicher Tapferkeit: von einer Schaar ergebner Anhänger unterstüßt, welche die Eroberungen, die sie gemacht, durch seine Gunst zu behalten hofften, auch von den Besiegten verehrt, welche ihr Geschick in seine Hand gegeben. Auch die europäischen Angelegen

1. Eine der wunderlichsten Auffassungen dieser Verhaltnisse sindet sich in dem Viaggio in Alemagna di Francesco Vettori, Paris 1837, p. 95, aus dem Munde eines Goldschmidts zu überlingen. Da ist der Pfalzgraf mit Schweizern und Franzosen verbündet; schon der Schweizerfrieg wird von ihm veranlast: hierauf schließt aber Maximilian einen Vertrag mit Frankreich zu Hagenau 1502 (er fand bekanntlich 1505 statt); und nun greift er den Pfalzgrafen an, der die Böhmen zu Hüsse ruft, aber sie dann selber im Stiche läßt, so daß sie geschlagen werden. Es ist das wieder ein Beispiel wie die Geschichte auf der Stelle zur Mythe wird; im Einzelnen ist alles unrichtig, das Ganze nicht völlig ohne Wahrzheit. Bettori sindet doch selbst die Erzählungen des Goldschmidts ohne Ordnung und Zuverläßigkeit. Aber gern nimmt er sie in sein Heft auf, das eher dem Decameron ähnlich sieht, als einem Neisetagebuche.

heiten standen günstig; Maximilians Sohn Philipp war nach dem Tode seiner Schwiegermutter König von Castilien geworden. In manchen guten Deutschen erwachte die Hosnung, daß dieß ihr mächtiges Oberhaupt bestimmt sen, die Türken zu verjagen und sich einmal Kaiser von Constantinopel zu schreiben. Sie meinten, des Reiches Bund sen so groß, daß ihm weder Böhmen noch Schweizer noch auch die Türken würden widerstehn können.

Vor allem schritt man in Colln zu einer Entscheidung der landshuter Streitsache. Der König konnte einmal über das Schicksal eines großen deutschen gandes verfu-Er kam hiebei auf die Vorschläge zurück, die er schon vor dem Unfang des Krieges gemacht hatte: für die Nachkommen Pfalzgraf Ruprechts stiftete er die junge Pfalz jenseit der Donau: sie sollte eine Rente von 24000 G. abwerfen; aus diesem Gesichtspunct wurden ihre Bestandtheile zusammengesetzt. Wohl gelangte nun Landshut an die Münchner Linie, jedoch nicht ohne mancherlei Schmälerung. Die Bergoge selbst hatten die Bulfe, die fie empfiengen, durch Abtretungen verguten muffen; der Ronig behielt sich vor, was er Andern vor dem Spruch verlies ben; sein Interesse jog er nicht nur ein, sondern er erweiterte es noch. Und noch größere Verluste erlitt die Pfalz: in diesem Gebiete waren die Verleihungen, die in Unfpruch genommenen Abtretungen, das fonigliche Intereffe am bedeutendsten. Es trug wenig aus, daß der alte Chur-

<sup>1.</sup> Der Sinn des geiffreichen Liedes: die behemsch schlacht, 1504, aus einem fliegenden Blatt von Hormayr herausgegeben und von Soltau wiederholt, p. 198.

fürst es nicht über sich gewinnen konnte die Vorschläge anzunehmen; er blieb dafür noch ferner von der königlichen Snade ausgeschlossen: sein Sohn hat sich später doch fügen müssen. Betrachtete man die Besithümer der beiden wittelsbachischen Häuser als eine Einheit, so hatten sie hiedurch Verluste erlitten wie seit langer Zeit kein deutssches Haus. Auch blieb in ihnen eine tiese Verstimmung zurück, die für das Reich hätte gefährlich werden können, wäre ihre alte Zwietracht nicht durch den Krieg auß neue entstammt gewesen, so daß sie zu keiner Verständigung unter einander gelangen konnten.

Nothwendig gewann aber Maximilian durch diesen Gang der Dinge auch in den allgemeinen Reichsangeles genheiten eine andre Stellung.

Die Union der Churfürsten war zersprengt. Zu der Demüthigung der Pfalz kam der Tod des Churfürsten von Trier schon im Jahr 1503, an dessen Stelle Maximilian, durch seine Verbindung mit dem römischen Hof unterstüßt, einen seiner nächsten Verwandten, den jungen Markgrasen Jacob von Baden zu befördern wußte, 1 und am 21sten Dez. 1504 auch der Tod des Oberhauptes der churfürstelichen Opposition Verthold von Mainz. Wie selten befriedigt doch das Leben auch den edlen Ehrgeiz eines Menschen. Diesem braven Manne war es beschieden gewesen, den Untergang der Institute die er mit so großer Mühe hervorgerusen, und die volle Übermacht dessenigen zu ersleben, dem er reichsgesestliche Schranken zu sesen gesucht.

Runmehr erft hatte Maximilian freien Raum, selbst

<sup>1.</sup> Browerus p. 320. Er sah das Breve, durch welches der Papst den Candidaten des romischen Konigs empfahl.

etwas Neues zu unternehmen. Es schien ihm möglich, das Übergewicht, in dem er sich fühlte, in organischen Einrichtungen geltend zu machen. Indem er die Gründe ausführte, weshalb die Augsburger Einrichtungen rücksgängig geworden, wobei er vor allem dem verstorbenen Berthold die Schuld beimaß, legte er einen Entwurf vor, wie sie doch noch, aber unter gewissen Modificationen ins Werk zu seinen sepen.

Seine Idee war, allerdings ein Regiment mit Stattshalter, Kanzler und zwölf Räthen aus dem Reiche zu erstichten. Zur Seite und unter der Aufsicht desselben sollsten vier Marschälle, jeder mit 25 Rittern am Oberrhein, am Niederrhein, an der Donau und in den Eldgegenden aufgestellt, die executive Sewalt auszuüben haben. Der gemeine Pfennig ward ausdrücklich wieder in Anregung gebracht.

Allein es zeigte sich doch auf den ersten Blick der große Unterschied dieses Entwurfes von den früheren.

Der König wollte das Necht haben, dieses Regiment zu seiner Person, an seinen Hof zu berusen; nur die geringeren Fälle sollte es aus eigner Macht entscheiden können, in allen wichtigern an ihn recurriren. Einen Feldshauptmann des Neiches wollte er selbst ernennen, wenn er sich mit Albrecht von Baiern nicht verstehe.

Es ist beutlich: bei ben Pflichten und Leistungen ber Stände wäre es geblieben, die Macht aber wäre dem Rösnige zu Theil geworden.

<sup>1.</sup> Protocoll des Reichstages, wodurch die in Müllers Neichstagsstaat besindlichen Nachrichten sehr erweitert werden; in den Frankfurter Acten.

So viel bedeutete sein Übergewicht doch nicht, daß man diese Vorschläge von ihm hätte annehmen muffen.

Und war es wohl überhaupt möglich, auf Einrichstungen zurückzukommen, die sich so unaussührbar erwiesen hatten? War nicht die Territorialhoheit viel zu weit entwickelt, als daß sie so umfassenden und eingreisenden Maaßeregeln hätte die Hand bieten, oder vor ihnen zurückweichen sollen?

Es hätte sich höchstens alsbann benken lassen, wenn zugleich ein Ausschuß aus der Mitte der Fürsten die Summe der Gewalt in seine hände bekam; daß sie aber ihre Stellung aufgeben sollten zu Gunsten des Königs war nimmermehr zu erwarten.

Der Reichstag von Cölln ist nun dadurch bemerkenswerth, daß man aufhörte sich über die Lage der Dinge
zu täuschen. Die Gedanken, welche die letzten Jahre Friedrichs III und das erste Jahrzehend Maximilians beherrschen, die Versuche, die man macht, es zu einer wahren
und allumfassenden Einheit der Nation, zu einer Vereinigung ihrer Kräfte, zu einer Allen genügenden, alle Bedürfnisse erfüllenden Regierungsform zu bringen, sind ewig
benkwürdig; aber es waren Ideale, die sich nicht mehr
erreichen ließen. Die Stände waren zu einer eigentlichen
Unterwerfung nicht mehr zu bringen; der König war nicht
zusrieden, bloß ein Präsident der Stände zu senn. Jest
kam man davon zurück.

In Cölln weigerten sich die Stände nicht dem Rönig Hülfe zu leisten, jedoch weder durch einen gemeinen Pfennig, noch durch einen Anschlag auf die Pfarren im Reich,

sondern durch eine Matrikel. Der Unterschied ist unermeßlich. Jene Entwürfe gründeten sich auf die Idee der Einheit, der Reichsangehörigkeit sämmtlicher Unterthanen, die Matrikel, in welcher die Stände jeder nach seiner Macht angeschlagen waren, beruhte gleich von vorn herein auf dem Gedanken der Absonderung der Territorialmacht der einzelnen Gewalten.

An einem Reichsregiment Theil zu nehmen, lehnten sie ab. Sie sagten, S. Maj. habe bisher wohl und weise regiert, sie sepen nicht geneigt, ihm darin Maaß zu geben.

Die Ibeen nahmen eine bei weitem weniger ideale, allgemein vaterländische Wünsche befriedigende aber eine aussührbarere praktischere Richtung.

Maximilian verlangte Hülfe zu einem Zuge nach Ungern, nicht wider den König, mit dem er vielmehr im bessten Vernehmen stand, sondern wider einen Theil der ungrischen Großen. Den letzten Vertrag, durch den sein Erbrecht erneuert worden, hatten doch nur Einzelne angenommen, auf dem Neichstag war er nicht bestätigt worden. Jetzt aber erhob sich in den Ungern der Gedanke, niemals wieder einen Ausländer auf ihren Thron zu heben: dem noch sen keinen Ausländer auf ihren Kron zu heben: den Beschluß dieses Inhalts, der für ihren König eben so ehrenrührig als für die östreichischen Rechte versleßend war, nahmen sie seierlich an und sandten ihn in alle Comitate. Dagegen nun wollte sich Maximilian ersheben. Er bemerkte, seine Rechte sepen auch für das heis

## 1. Istuanffy Historia regni Hungarici p. 32.

lige Reich wichtig, für welches Böhmen wieder gewonnen, dem auch Ungern dadurch verwandt gemacht werde.

In einer Erklärung, in welcher die Beschlüsse über Regiment und gemeinen Pfennig ausdrücklich aufgehoben wurden, trug Maximilian auf eine Hülfe von vier bis fünftausend Mann auf ein Jahr lang an. Er sprach die Hofnung aus, daß er damit auch vielleicht seinen Romzug werde bestreiten können.

Ohne Schwierigkeit giengen die Stände hierauf ein. Sie bewilligten ihm viertausend Mann, auf ein Jahr: nach einer Matrikel. Der Unschlag lautet auf 1058 M. z. Pf. und 3038 M. z. F. Dabei haben die weltlichen Fürsten die meisten Pferde, nemlich 422, die Städte das meiste Fußvolk zu stellen, nemlich 1106; überhaupt haben die Churfürsten ungefähr Ein Siebentheil, die Erzbischöfe und Bischöfe ein zweites, Prälaten und Grafen noch nicht ganz ein drittes zu tragen; von den vier übrigen Siebentheilen trifft ungefähr die Hälfte die weltlichen Fürsten, die andre Hälfte die Städte.

Und das Sute wenigstens hatten die gemäßigteren Unsichläge, daß sie zur Ausführung gelangten. Das bewilligte Kriegsvolk wurde dem König, wenn auch nicht vollsständig, was bei der Mangelhaftigkeit der Matrikel nicht möglich war, doch größtentheils geskellt; und kam ihm sehr wohl zu Statten. Es machte doch nicht geringen Eindruck in Ungern, als er bewaffnet mit hülfe des Reiches an den Grenzen erschien: einige Magnaten einige Städte wurden bezwungen. Da nun zugleich dem König Wladislaw ein Sohn geboren ward, wodurch die Aussichten auf eine

Veränderung der Dynastie wieder in die Ferne traten, so entschlossen sich die ungrischen Großen zwar nicht ihren Beschluß gradezu zurückzunehmen, aber auch nicht, darauf zu bestehen. Ein Ausschuß der Stände stellte eine unbeschränkte Vollmacht zum Abschluß des Friedens aus, der dann im Juli 1506 zu Wien zu Stande kam und in welchem sich Maximilian sein Erbrecht auß neue vorbehielt. Obwohl die Anerkennung welche die ungrischen Stände durch die Annahme dieses Vertrages aussprachen, nur indirect ist, so fand doch Maximilian seine und der deutschen Nation Rechte dadurch hinreichend gewährleistet.

Und nun wandte er seine Ausmerksamkeit und seine Kräfte auf Italien. Ohne den Besitz der Krone und des kaiserlichen Titels glaubte er noch nicht zu seiner vollen Würde gelangt zu senn.

Da zeigte sich aber doch daß er mit der kleinen Mannsschaft, die ihm von Ungern folgte, nicht auskommen würde.

Ludwig XII, mit dem er noch vor kurzem die engste Verbindung ihrer beiderseitigen Häuser verabredet, war durch seine Stände auf andre Ideen gebracht worden. Es schien ihm jest nicht mehr gut, den ehrgeizigen, beweglichen, von einer kriegerischen Nation in diesem Augenblicke unterstüßeten Maximilian in Italien Fuß kassen zu lassen. Die Vernezianer schlossen sich ihm darin an. In dem Augenblick, das Maximilian sich ihren Grenzen näherte, eilten sie — ein

1. Maximilian bezeichnet in seiner Erklärung an die Stände den Wiener Vertrag als einen Tractat, "dadurch J. K. Mt und deutsche Nation, ob Gott will, an ihrer erblichen und andern Gerechtigkeit des Königreichs Ungern, wenn es zu Fällen kommt, nicht Manzgel haben werde.

Aufruhr der Landsknechte verschaffte ihnen Zeit dazu — dieselben auf das stärkste zu besetzen. Maximilian sah wohl
ein: wollte er die Krone erlangen, so mußte er sie sich
mit Sewalt der Waffen und ernstlichem Krieg erobern. Er
fäumte nicht einen neuen Reichstag zu berufen.

Noch einmal, im Frühjahr 1507, versammelten sich die Stände in voller Ergebenheit gegen den Rönig: noch waren sie von den Eindrücken der letten Ereignisse beberricht; die Fremden erstaunten, wie einmuthig sie waren, wie viel Ansehn der römische König bei ihnen genoß. Es ist wohl nicht ohne Grund, was die Italiener bemerken, daß ein Unfall, der den König betroffen, ihm doch für die innern deutschen Ungelegenheiten zu Statten gekommen fen. 1 Jener fein niederländischer Sohn Philipp hatte das Rönigreich Castilien kaum angetreten, als er im September 1506 unvermuthet ftarb. Die deutschen Fürsten hatten die aufkommende Größe dieses jungen Monarchen immer mit Migtrauen betrachtet. Sie hatten gefürchtet, sein Vater werde ihn zum Churfürsten, wovon schon einmal die Rede gewesen, oder zum Reichsvicarius, oder wenn er selbst gefrönt sen zum römischen Rönig zu machen suchen; und diese erste Idee einer Verbindung der Reichsgewalt mit der burgundischen und castilischen Macht hatte sie nicht wenig erschreckt. Der Tod Philipps befreite sie von die fer Furcht: die Söhne die er hinterlassen, waren noch zu

<sup>1.</sup> Somaria di la relatione di Vic. Querini, Doctor, ritornato dal re di Romani 1507 Nov. Chronif v. Sanuto Wien. A. Tom. VII. Er meint der Churfurst von Sachsen mache sich Hoffnung. Il re a gran poder in Alemagna, sagt auch er, è molto amato, perche quelli non l'ubediva è morti.

jung, um auf sie Rücksicht zu nehmen. Um so freudiger konnten sie sich an ihren König anschließen. Die jungen Fürsten hofften in seinem Dienst neue große Lehen zu erwerben.

Um 27sten April 1507 1 eröffnete Maximilian ben Reichstag zu Cofinit, gleich in der Nähe von Italien. Riemals war auch er felbst von der Burde seiner Stellung überzeugter gewesen, als in diesem Augenblick. Mit einer Urt von Scham erklärte er, er wolle fein kleiner Reiter mehr fenn, aller geringen handel wolle er fich ent schlagen und sich nur die großen angelegen senn lassen. Er gab zu erkennen, daß er nicht bloß den Durchzug zu erzwingen, sondern einen entscheidenden Rampf um die herrschaft von Italien zu beginnen gedenke. Deutschland sen so machtig dag es sich nichts bieten lassen durfe: es habe ungählbare Fugvölker und wenigstens 60000 reifige Pferde: man muffe fich des Raiferthums endlich einmal auf immer versichern. Auf das große Geschütz werde es ankommen, dort auf der Tiberbrücke werde die rechte Ritterschaft sich ausweisen. Er führte das alles mit lebendiger vertrauensvoller Beredsamkeit aus. "Ich wollte," schrieb Eitelwolf von Stein dem Churfürsten von Branbenburg, "Ew. Gnaden hätten ihm zugehört."

Die Stände erwiederten, sie seinen entschlossen, nach ihrem Vermögen zur Erlangung der kaiserlichen Krone beiszutragen.

<sup>1.</sup> Dienstag nach Marci. Schreiben von Sitelwolf von Stein an den Churfursten von Brandenburg 6 April 1507 im Berl. A. Die bisherigen Angaben sind unrichtig.

<sup>2.</sup> Untwort der Stande Frankf. UU. Tom. 23. sie fpen uf

Es blieben zwar hiebei noch einige Differenzen. Wenn der König zu verstehen gab, er denke die Franzosen aus Maisland zu verjagen, so waren die Stände nicht dieser Meinung. Sie waren nur dafür den Durchzug denselben zum Trotz u erzwingen: denn einem eigentlichen Krieg gegen Franksreich müßten wohl erst Unterhandlungen vorhergehn. Auch bewilligten sie nicht die ganze Hülse auf die der König zuerst angetragen. Allein die Bewilligung, zu der sie sich auf einen zweiten Antrag desselben verstanden, war doch ungewöhnlich stark. Sie betrug 3000 M. z. Pf., 9000 M. z. F.

Maximilian, der nicht zweiselte damit etwas Entscheis dendes auszurichten, versprach nun dagegen, die Eroberuns gen die er machen werde nach dem Nathe der Neichssstände zu verwalten. Er deutete an, daß mit dem Ertragssich in Zukunft vielleicht die Lasten des Neichs bestreiten lassen würden.

Die Stände nahmen bas bestens an. Alles was an

diesen Richstag uf irer Mt Erfordern als die Gehorsame erschienen, ganz Gemuts, zu raten und ires Bermogens die kaiserliche Krone helfen zu erlangen und des Konigs von Frankreich Furnemen, des er wider das h. Neich in Ubung steht, Widerstand zu tun-

1. In der Erklärung in der er die 12000 M. fordert, fügt er hinzu: "Und wo sich die Stend des Neichs jeko dermaaßen das pferlich mit der Hilf erzaigen, so ist k. Mt willig jeko nach irem Nat zu handeln, was von Geld Gut Land und Lüten zuston wird, wie dasselb gehandelt und angelegt werden soll, wie auch die eroberte Herrschaften und Lut by dem Nich zu hanndhaben und zu erhalten syn, dadurch die Bürden in ewig Zeiten ab den Deutschen und der Billichait nach uf andre Nation gelegt, auch ein jeder romisch Konig eehrlich und statlich on sunder Beswerung deutscher Nation erzhalten werden mög."

Land und leuten, an Städten und Schlössern erobert werde, solle auf ewig bei dem Reiche verbleiben.

Bei biefem guten Einverständniß in Sinsicht der auswärtigen Angelegenheiten kam man nun auch in den innern einen Schritt weiter. Indem man in Colln alle jene Einrichtungen einer strengen Gemeinschaftlichkeit aufgab, hatte man boch eine Erneuerung bes Rammers gerichts für nothwendig gehalten. Roch immer aber war es dazu nicht gekommen; auch jenes königliche Rammers gericht, welches Maximilian auf eigne Sand errichtet, hatte nun schon drei Jahr lang Ferien; den Procuratoren ward selbst ihr Wartegeld entzogen. 1 Jest aber, zu Coffnig vereinigte man sich das Rammergericht nach den Worms fer Beschlüssen wiederherzustellen. Mit der Präsentation der Mitglieder blieb es bei den Vorrechten der Churfurften: für die übrigen bediente man sich der in Augsburg festgesetten Rreiseintheilung, so daß sie doch nicht gang in Vergessenheit kam; der Städte ward nicht gedacht. Die Frage war nun, wie dieß Gericht unterhalten werden solle. Maximilian meinte, man werde am besten thun jeden Beifiber an seine Herrschaft zu verweisen; er felbst wollte Rammerrichter und Canglei über fich nehmen. Ohne Zweifel aber hatten die Stände Recht, wenn sie das Vorherrschen der Particularintereffen, das hiedurch befördert worden mare, vermieden zu sehen wünschten; 2 sie erboten sich, einen

<sup>1.</sup> Harpprecht II, § 240. § 253.

<sup>2. &</sup>quot;es sy not, das Cammergerichte als ain versampt Wesen von ainem Wesen unterhalten und derselbtige underhaltung nit zerteilt werden." Protocoll des Reichstages bei Harpprecht II, p. 443.

kleinen Anschlag über sich zu nehmen, um die Besoldungen aufzubringen. Sie wollten dem Gericht den Charakter eines vorzugsweise ständischen gemeinschaftlichen, der ihm ursprünglich gegeben worden, nicht entreißen lassen. In diesem Sinne bestimmten sie, daß alle Jahr 2 Fürsten, ein geistlicher und ein weltlicher, die Amtssührung desselben untersuchen und den Ständen Bericht darüber erstatten sollten.

Bleiben wir hier einen Augenblick stehen und überlegen, was vorhergegangen was darnach gefolgt ist, so hat doch dieser Costnizer Neichstag eine hohe Bedeutung. Der Mastricularanschlag und das Rammergericht sind drei Jahrshunderte lang die beiden vornehmsten Einrichtungen gewessen, in denen sich die Einheit des Neichs ausgesprochen hat; ihre definitive Festsezung und Verbindung geschah an diesem Neichstag. Die Ideen, aus denen diese beiden Institutionen hervorgegangen, gründeten sich ursprünglich auf verschiedne Prinzipien; allein grade diese empfahl sie wiesder: die Selbständigkeit der Territorien ward nicht angestastet, die Ideen der Gemeinsamkeit erhielten eine gewisse Darstellung.

Und noch eine andre überaus schwierige Angelegenheit, die schweizerische ward hier zur Entscheidung gebracht.

Churf. Berthold hatte die Schweizer an die Reichstage ziehen, alle Institutionen die er beabsichtigte auch auf sie übertragen wollen. Allein wie war davon so ganz das Gegentheil erfolgt! In einem großen Kriege mit dem römischen König hatten die Sidgenossen die Oberhand beshalten: in den europäischen Verwickelungen schlossen sie

sich in der Regel an Frankreich an, noch zogen sie eine Stadt nach der andern in ihren Bund. Und dabei behaupteten sie fortwährend Glieder, Angehörige des Reiches zu senn.

Ein Zustand, der sich nun besonders dann unerträglich zeigte wenn man mit Frankreich in Irrungen kam. Man hatte in jedem französisch-italienischen Krieg, wie es im J. 1500 geschehen war, eine Diversion von der Seite der Schweiz zu fürchten; was um so gefährlicher war, je unerwarteter sie eintreten konnte.

In Costnitz beschloß man, vor allem diese Sache ins Klare zu bringen. Eine reichsständische Gesandtschaft ward zu dem Ende in die Schweiz abgeordnet.

Sie war boch ihres Erfolgs noch keineswegs sicher. "Gott verleihe uns den heiligen Geist," ruft ein Mitsglied aus: "wenn wir nichts ausrichten, werden wir die Schweizer mit Krieg überziehen, sie für unsre Türken halten müssen."

Allein schon waren die Eidgenossen im Laufe ihrer Dienste auch mit den Franzosen zerfallen: sie zeigten sich gesügiger, als man erwartet hatte. Ihre Truppen, so viel deren noch in Italien waren, riesen sie auf die erste Anmahnung von da zurück. Ohne alle Schwierigsteit versprachen sie, sich zum Neich zu halten. Auch von ihrer Seite erschien dann eine Sesandtschaft in Costnitz, von dem König auß beste ausgenommen freigehalten und beschenkt; mit der man übereinkam, zu dem nächsten Kriege 6000 Schweizer unter ihren Standessahnen in Sold zu nehmen.

Dagegen gewährte ihnen nun auch Maximilian ein

überaus wichtiges Zugeständniß. Er sprach sie von den Reichsgerichten förmlich los. Weder in peinlichen noch in bürgerlichen noch in vermischten Sachen, erklärte er, solle die Eidgenossenschaft oder ein Mitglied derselben vor das Kammergericht oder vor ein andres königliches Sericht geladen werden können.

Es ist das aber für alle folgende Zeiten entscheidend gewesen. Eben indem das Neich sich zu dem Matriculars anschlag und dem Rammergericht vereinigte, verzichtete es darauf, auch die Schweizer anzuschlagen — es nahm vielsmehr ihre Truppen in seinen Sold — und gab seine Gerichtsbarkeit über sie auf. Sie wurden, wie Maximilian sich ausdrückt, "gehorsame Verwandte des Neichs," benen man in ihrer Widerwärtigkeit Nückhalt zu verleihen habe.

Liegt nun hierin ohne Zweifel der eigentliche staatsrechtliche Grund der sich immer mehr entwickelnden Trennung der Schweiz vom Reiche, so war es doch für den
Augenblick die glücklichste Auskunft. Auch diese Zwietracht
war fürs Erste beseitigt. Maximilian erschien mächtiger
glänzender als je. Die Fremden zweiselten nicht, was
man ihnen zu verstehen gegeben, daß er 30000 Mann im
Felde haben werde; die Kriegsbewegungen, die ihnen in
einigen schwäbischen Städten begegneten, erfüllten sie mit der
Idee daß das Reich mit aller seiner Kraft sich rüste.

Maximilian wiegte sich in den weitaussehendsten Hofnungen. Er erklärte, mit der trefflichen Hülfe die man ihm gewähre hoffe er in Italien alles zu reformiren, was das

1. Fryheitsbull bei Anshelm III, 321.

bas heilige Reich nicht bekenne. Doch werde er sich das bei nicht aufhalten. Habe er es in Ordnung gebracht, so werde er es einem Hauptmann anvertrauen um selber ohne Berzug gegen die Ungläubigen zu ziehen. Denn das habe er dem allmächtigen Gott gelobt.

Der langsame Zuzug der Truppen des Reiches, die Zögerungen der Schweizer, die wohlbesetzten venezianischen Vässe, in der winterlichen Zeit die nun herangekommen doppelt schwer zu überwinden, waren wohl geeignet ihn von so schwärmerischen Idealen auf das Wirklich : Erreich bare aufmerksam zu machen. Aber er behielt guten Muth. Um 2ten Februar ließ er bei seinem Eintritt in Trient durch eine religiose Ceremonie den Römerzug feiern den er porhabe. Ja als sen die Sache schon vollbracht, die er begann: in denfelben Tagen nahm er den Titel eines erwählten römischen Raisers an. 1 Die Fremden nannten ihn schon immer so, und er wußte sehr gut, daß der Papst, in diesem Augenblick sein Verbundeter, nichts dagegen haben werde. Sang verschiedne Motive bewogen ihn dazu: auf ber einen Seite ber Anblick ber machtigen Opposition auf die er stieß, so daß er schon fürchtete, es werde ihm nicht gelingen nach Rom zu kommen; auf der andern das Gefühl der Macht und Unabhängigkeit des Reiches, dem er die Prarogative, der Christenheit das oberfte haupt zu geben, auf alle Källe retten wollte: den Act der Krönung hielt er nicht für so wesentlich. Für Deutschland war auch dieser Entschluß von der größten Bedeutung. Die Nachfolger Marimilians haben den kaiserlichen Titel unmittelbar nach ib-

<sup>1.</sup> Eine nabere Erörterung hierüber in dem Ercurd über Fugger. Ranke b. Geich. 1.

rer Krönung in Nachen angenommen: von allen ist nur noch ein einziger von dem Papst gekrönt worden. Obwohl Papst Julius es gern zu sehen schien, so liegt doch darin eine Emancipation der deutschen Krone von dem Papst thum. Es hängt damit sehr gut zusammen, daß Maximilian um die nemliche Zeit auch den Titel eines Königs von Germanien wieder hervorsuchte, der seit Jahrhunderten nicht gehört worden war. Alle dem liegt die Idee von der Einheit und Selbständigkeit der deutschen Nation zu Grunde, deren Oberhaupt zugleich auch den höchsten Rang in der Christenheit einnehme. Der Moment des Übergewichtes in der Nation, den Maximilian noch sesshielt, sprach sich barin auß; — eines Übergewichtes jedoch, das sehr rasch vorübergieng.

## Benezianischer Krieg. Reichstag zu Worms 1509.

Man hatte in Costnitz geschwankt, ob man sich zuerst gegen die französischen oder gegen die venezianischen Bestikungen in Italien wenden solle. Welche Eroberung man auch machen mochte, so dachte man sie nicht wieder durch Belehnungen zu veräußern, — auch Mailand hätte man den Sforzen nicht zurückgegeben, — sondern zu Handen des Reiches zu behalten, um die Bedürfnisse desselben davon zu bestreiten. Unter den Fürsten waren Einige mehr für die mailändische, Andre, welche Ansprüche gegen Venedig hatten, z. B. die Herzoge von Baiern, mehr für die venezianische Unternehmung. Unter den kaiserlichen Räthen selbst walteten verschiedne Meinungen ob. Paul von Lichtenstein, der in gutem Verhältniss mit Venedig stand, war für

einen Angriff auf Mailand: Matthäus Lang und Eitelfritz von Zollern bagegen hielten es für leichter, den Benezianern etwas abzugewinnen, als den Franzosen. 1

Endlich bekam die lettere Meinung das Übergewicht. Die Venezianer waren nicht einmal zu der Erklärung zu bringen, daß sie nicht gegen den romischen König senn wurden: dagegen machte Frankreich Hofnung, falls man nur Mailand nicht beunruhige, es geschehen zu lassen, daß bas Reich seine andern Gerechtsame in Italien geltend mache. 2 So gut das Gebirg befett war, so war doch Maximilian nicht abzuhalten fein Glück baran zu versuchen. Unfangs gieng die Sache gang gut. "Die Benezianer," schreibt Maximilian am 10ten März an den Churfürsten von Sachfen, "mahlen ihren Löwen mit zwei Füßen in dem Meer, ben britten auf bem platten gand, ben vierten in bem Gebirge. Wir haben den Fuß im Gebirg beinahe gang gewonnen, es fehlt nur noch an einer Rlaue, die wir mit Gottes Sulfe in acht Tagen haben wollen; dann denken wir den Fuß auf dem platten Land auch zu erobern." 3

- 1. Relatione di Vicenzo Quirini. Er machte einige Rathe nahmhaft als nostri "capitali inimici;" eine Zeitlang habe Max. gesagt: I Venetiani non mi a fato dispiacer e Franza sì. E su queste pratiche passa il tempo.
- 2. Pasqualigo Relatione. Non saria molto difficil cosa che la (S. M.) dirizzasse la sua impresa contra questo stato, massime per il dubbio che li è firmato nell'animo che le Eccze Vostre siano per torre l'arme in mano contra a lei quando la fusse sul bello di cacciar li Francesi d'Italia, et a questo ancora l'inclineria assai li onorati partiti che dal re di Francia li sono continuamente offerti ogni volta che la voglia lassar la impresa di Milano e ricuperar le altre jurisditioni imperiali che ha in Italia.
  - 3. Schreiben von Sterging Iften Marg. Bon Sans Renner

Allein er hatte sich da in eine Unternehmung gewagt, welche ihn für seine allgemeinen und seine deutschen Berhältenisse in die bedrängenosten Berwickelungen bringen sollte.

Unter den Schweizern regte sich, trot aller Verträge, besonders durch Luzern aufrecht erhalten die französische Faction doch wieder, ihre Truppen zögerten zu erscheinen. Da nun auch die deutschen Mannschaften, und zwar hauptssächlich darum, weil man zwei Drittel des Fußvolks aus den Schweizern nehmen wollen, nur sehr schwach waren, so geschah, daß die Venezianer den Kräften des Reiches gegensüber doch gar bald in Vortheil kamen. Sie begnügten sich nicht, die Deutschen von ihrem Sediet zu entsernen: sie überssielen den römischen Kaiser in seiner eignen Landschaft, da wo er am wenigsten auf einen Angriff gesaßt war: Görz, Wippach, Triest, 47 mehr oder minder seste Orte nahmen sie in Einem Augenblicke weg.

In Deutschland war man erstaunt und bestürzt. Nach Bewilligungen die so bedeutend geschienen, nachdem ein Jeder noch einmal Anstrengungen für das Neich gemacht, nach so großen Erwartungen erlebte man nichts als Schimpf und Schande. Mochte der Kaiser auch sagen, daß man ihm die Anschläge nicht vollständig geleistet, so maß man ihm auch darin einige Schuld bei. Dem Herzog von Lüsneburg z. B. war die Berechnung seines Anschlages niemals zugekommen. Aber überdieß! Anzusangen, ohne seiner Sache einigermaaßen sicher zu seyn: sein Slück auf den Ausschlag einer schweizerischen Tagsatzung zu wagen! Von dem

liegt ein Schreiben von bem nemlichen Datum bei. Auch er hat die beste Hoffnung.

gewöhnlichen Schicksal, durch ein verfehltes Unternehmen um seinen Credit zu kommen, ward Maximilian, an dessen Eigenschaften doch immer viele gezweifelt, doppelt und dreisfach betroffen.

Genöthigt, sich auf der Stelle nach Deutschland zus rückzuwenden, rief Maximilian zuerst die Chursürsten zussammen. Den pfälzischen lud er nicht mit ein: der brandenburgische war ihm zu fern und er begnügte sich mit einem Botschafter desselben. Aber die übrigen erschienen, Ansfang Mai 1508, in Worms. Maximilian ließ ihnen vortragen: zunächst sie, auf die das Neich gegrundsestet sen, ruse er in dieser großen Gesahr zu Hülse: er ersuche sie um ihren Nath, wie er eine tapsere währende und austrägliche Hülse erlangen könne, jedoch, sügte er hinzu, ohne den schwäbischen Bund dazu anzustrengen, dessen Hülse er anderweit brauche, und ohne einen Neichstag.

Unter den Versammelten vermochte jetzt Friedrich von Sachsen das Meiste. Auf seinen Rath lehnten sie den Untrag des Raisers, mit ihm in Frankfurt zusammenzutreffen, ab; vornehmlich weil es ihnen doch unmöglich sen, sich zu entschließen ohne sich mit den andern Ständen des Reichs unterredet zu haben. 2 Maximilian erwiederte, er sey in der gefährlichsten Lage der Welt: würde die Reichshülfe, der es an Besoldung sehle, jetzt abziehen, so sen seine Grafschaft

<sup>1.</sup> Die Instruction für Matthias Lang Bischof von Gurk, Abolf Graf von Nassau, Erasmus Dopler Propst zu St. Sebald zu Rürnberg und Dr. Ulrich von Schellenberg, datirt St. Wendel letzten April 1508. (Weimar. Arch.)

<sup>2.</sup> Im Arch. zu Weimar findet sich der Rathschlag Friedrichs und die Antwort. (Montag nach Misericordia 8 Mai.)

Tirol geneigt sich zu Franzosen und Benezianern zu schlagen, aus Unwillen über das Reich, von dem es nicht gesschüßt werde: einen Reichstag könne er auf keinen Fall erwarten, da werde er zu viel versäumen; höchstens möge man die nächstgesessenen Fürsten eilig zusammenrusen. Die Churfürsten blieben dabei, einen Reichstag zu fordern. Sie wollten nicht glauben, daß sich der schwäbische Bund von andern Ständen sondern zu lassen benke; von sich selbst, sagten sie, hinter dem Rücken der übrigen etwas zu bewilligen, werde ihnen Unfreundschaft bringen und dem König unersprießlich senn. Auf weit brachte sie das augenscheinliche dringende Bedürsniß, daß sie eine Anleihe des Raisers durch Verwendung und Bürgschaft beförderten.

Einen unermeßlichen Einfluß haben doch immer nicht minder bei uns als bei andern die Erfolge des Krieges auf den Sang der innern Angelegenheiten. Wir sahen wie alle jene Versuche das Reich im Sinne der Stände zu constituiren mit dem Bunde zusammenhiengen, durch welchen Maximilian zum römischen König gewählt, Östreich und Niederland behauptet, Baiern zur Unterwerfung genöthigt wurde. Bei dem ersten größern Unfall dagegen, jenem unglücklichen Zusammentressen mit der Schweiz, bestam diese Verfassung einen Stoß, von dem sie sich nie wieder erholen konnte. Auch die Stellung, welche der Kös

<sup>1.</sup> Schreiben Maximilians von Linz 7 Mai und von Siegsburg 10 Mai. (Beim. A.)

<sup>2.</sup> Untwort Samstag nach Misericordia 13 Mai. (Beim. A.) Gegen ihre Burgschaft verlangten sie Bersicherung vom Kaiser. Dieser erwiederte, "er könne sich zu nichts weiter verpflichten, als sie in Jahresfrist ihrer Burgschaft zu entheben, auf seinen guten Glauben."

nig selbst nunmehr angenommen, beruhte auf dem Glücke seiner Waffen in dem bairischen Ariege. Rein Wunder, daß nach den großen Verlusten die er jetzt erfuhr, alles schwankte, und die fast überwunden scheinenden Oppositionen sich aufs neue erhoben. Das Glück, das Gelingen verbindet: das Unglück zersetzt und zerstreut.

Es veränderte diese Stimmung nicht, daß Maximislian durch den Widerwillen, den das Um-sich greisen der Benezianer auch anderwärts hervorgebracht hatte, unterstützt, jetzt den Bund von Cambrai abschloß, in welchem sich nicht allein der Papst und Ferdinand der Ratholische, sondern vor allem auch der Rönig von Frankreich, den er so eben bekämpst, mit ihm wider Venedig verbanden. Dieses rasche Ausgeben der so laut erklärten Antipathie gegen die Franzosen, dieser plötzliche Umschlag der Politik konnte das Verstrauen der Stände nicht wieder herstellen.

Vielleicht wäre gegenwärtig wirklich ber Moment gewesen wo sich im Verein mit so mächtigen Verbündeten Eroberungen in Italien hätten machen lassen: jedoch in Deutschland verstand man sich nicht mehr bazu.

Als der Raifer in der Versammlung der Stände, die nach langer Verzögerung jusammengetreten, 2 ju Worms erschien

- 1. Matthias von Gurk giebt dem Churk. Friedrich 24 Sept. Nachricht daß er sich mit einigen Rathen und der Tochter des Kaisfers an einen Ort an der französischen Grenze begeben werde, um mit dem Cardinal von Roan, der auch dahin kommen solle, über den Frieden zu unterhandeln. "Frau Margareta handelt und muet sich mit allem Bleiß und Ernst umb ain Frid."
- 2. Durch Ausschreiben Colln vom 31sten Mai 1508 nach jener Zusammenkunft der Churfursten ward "ein eilender Reichstag" auf den 16 Juli angekundigt: verschoben Boppard den 26 Juni

(21sten April 1509) — schon ganz friegerisch zog er ein, in vollem Harnisch, auf gepanzertem Hengst, mit einem Gefolge von tausend Reitern, unter denen auch Stradiosten und Albanesen waren — fand er einen Widerstand, wie kaum jemals früher.

Er stellte den Ständen die Vortheile vor, welche dem Reich aus dem eben geschlossenen Tractat entspringen würsden, und forderte sie auf, ihm mit einer stattlichen Hülfe zu Roß und zu Fuß sobald als möglich und wenigstens auf ein Jahr lang zu Hülfe zu kommen: die Stände antworteten ihm mit Beschwerden über seine innere Verwaltung. Ein geheimes Misvergnügen, von dem Maximilian in seinem dahinstürmenden Wesen nichts zu ahnden schien, hatte die Semüther ergriffen.

Vor allem beschwerten sich die Städte und zwar mit gutem Grunde.

Unter Churfürst Berthold hatten sie eine so glänzende Stellung eingenommen, so großen Antheil an der allgemeisnen Berwaltung gehabt: damit war est nach der Ausstesbung des Regimentes vorüber. Auch in das Kammers, bis wir des Reichs Nothdurft weiter bedenken: "16 Juli in Colln auf Allerheiligen bestimmt; 12 Sept. zu Brüssel wird dieser Termin nochmals festgesetzt; 22 Dez. zu Mecheln erklärt, woran der neue Berzug gelegen: — nemlich an den Unterhandlungen mit

ben und sett den Termin Judica fest. Fr. AU. Bd 24 u. 25.

1. Verhandelung der Stennde des h. Neichs uff dem kaiserlischen Tage zu Worms ao dni 1509. Frankf. AU. Bd 24. Fürshalten Sr Maj. Sonntag 22 April um Ein Uhr. "Wo S. heisligkeit nit gewest, håtte Kais. Mt den Verskand und Practica nit angenommen." Doch bemerkt er, die Sache werde sich "liederlich und mit kleinen Kossen aussühren lassen."

Frankreich; endlich 15 Marg 1509 erneut der Raifer fein Ausschreis

gericht fanden feine städtischen Affessoren Gintritt. Dagegen mußten fie nicht allein wie ju jeder andern Unlage, fo für das Gericht beifteuern, fondern man hatte fie auch zu Coffnit unverhältnismäßig boch angeschlagen. Schon zu Colln waren fie nicht geschont worden, wie wir faben; ziemlich zwei Siebentheil der Bulfe fielen ihnen zu. Ru Coffnit aber murde ihnen von Augvolf und Geld ein volles Drittheil der ganzen Summe aufgelegt. 1 Ja als fen es baran nicht genug, unmittelbar nach bem Reichs: tag hatte der Raifer die Bevollmächtigten der Städte vor den Reichsfiscal fordern laffen, um fie wegen des Forts bestehens der großen Raufmannsgesellschaften, welche durch frühere Reichsschlüsse verboten waren, zur Rede zu stellen, und weil fie ungesetliche Sandthierung getrieben, eine Pon von 90000 S. von ihnen gefordert. Die Raufleute hatten sich mit lautem Geschrei dagegen gesett: man wolle sie wie Leibeigene behandeln, beffer werde ihnen senn, auszuwandern, nach Benedig oder nach der Schweiz oder auch nach Frankreich, wo man ehrlichen Sandel und Wandel nicht beschränke; zulett hatten sie sich doch zu einer nahmhaften Summe verstehen mussen. Roch waren die Städte nicht so schwach, um sich das alles so gradezu gefallen zu laffen: fie hatten Städtetag gehalten und beschloffen, sich auf dem nächsten Reichstage zur Wehre zu setzen, 2 die

<sup>1.</sup> Nachrichten bes achten Fugger. So viel ich sehe betrug die Summe 20000 G. Bgl. Jager Schwäbisches Städtewesen 677.

<sup>2.</sup> Die Beschlusse bieser Stadtetage waren wohl noch naher zu ermitteln. Ein Schreiben des schwäbischen Bundes vom 21 Oct. 1508 erinnert, "welchermaaß auf vergangen gemeinem Frei und Reichsstett. Tag zu Speier der Beschwerden halben, so den Stetts

Mitglieder des schwäbischen Bundes so gut wie die andern. Am wenigsten konnten sie Lust haben sich gegen eine Republik anzustrengen mit der sie in vortheilhaften Handelsverbindungen standen, die sie als ein Muster und natürzliches Oberhaupt aller städtischen Geweinwesen zu betrachten gewohnt waren.

Auch unter den Fürsten gab es viel böses Blut. Die Anforderungen des Kammergerichts, die Unregelmäßigkeiten der Matrikel, deren wir noch gedenken werden, hatten eben die mächtigsten verstimmt. Noch immer war die Pfalz nicht versöhnt. Der alte Pfalzgraf war gestorben: seine Söhne erschienen zu Worms, doch konnten sie nicht zu ihren Lehen gelangen. Der kriegerische Eifer, der frühers hin Manche für den Kaiser begeistert, hatte sich nach dem schlechten Ausgang des ersten Unternehmens sehr gelegt.

Was aber noch mehr Eindruck machte als alles dieß, war das Verfahren Maximilians bei seinen letzten Tractaten. I In Costnitz hatten die Stände auf eine Gesandtsschaft nach Frankreich, auf erneuerte Unterhandlungen mit dieser Macht angetragen. Denn die Geschäfte des Reisches wollten sie nicht so geradehin dem Oberhaupt übers

boten uf dem Neichstag zu Cosinit begegnet sind, gerathschlagt und sunderlich verlassen ist, so die Rom. Königl. Mt wiederum ein Neichstag fürnehmen wird, daß alsdann gemeine Frei und Neichsstätte gen Speier beschrieben werden sollten."

1. In den weimarischen Acten sindet sich ein Gutachten über die Nothwendigkeit die Hulle zu versagen, in welchem man besonders über Leute klagt "so bei S. Kaif. Mt sein und sich allwege gestissen Ks. Mt dahin zu bewegen hilf bei den Stenden des Reiches zu suchen zu solchem Fürnemen, das doch ohne Nad und Bewußt der Stennde des h. Neichs beschehen ist."

Maximilian hatte damals alles von sich gewiesen und eine unversöhnliche Feindseligkeit gegen die Franzosen kund gegeben. Jett dagegen hatte er selbst mit Frankreich abgeschlossen, wieder ohne die Stande zu fragen; ja er fand fich nicht einmal bewogen den abgeschlossenen Tractat benselben mitzutheilen. Rein Bunder wenn diese mächtis gen Kürsten, welche so eben alle Macht des Reiches in einer von ihnen constituirten Regierung hatten vereinigen wollen, hierüber mißvergnügt waren, sich verlett fühlten. Sie erinnerten ben Raifer baran, daß fie ihm in Cofinits gefagt, er empfange jest die lette Bewilligung, und daß auch er auf fernere Sulfe Verzicht geleistet hatte. Von seinen Rathen, sagten sie, werde ihm eingebildet, das Reich muffe ihm helfen so oft er es verlange: man durfe aber diese Meinung nicht bei ihm einwurzeln laffen, sonst werde man immer bavon zu leiden haben.

So bilbete sich aus verschiednen Gründen eine sehr starke Opposition gegen die Anträge des Rönigs. Es machte keinen Eindruck, daß indeß die Franzosen einen glänzenden Sieg über die Venezianer davon trugen und diese einen Augenblick die Herrschaft über ihr festes kand behaupten zu können verzweiselten. Vielmehr bildete sich der erste Widerstand gegen den Siegeslauf des Bundes von Cambrai hier in Deutschland. In demselben Augenblick, in der zweiten Hälfte des Mai, in welchem nach der Schlacht von Agnadello die venezianischen Städte in Apulien, der Nomagna und der kombardei in die Hände der Verbündeten stellen, berieth ein Ausschuß und beschlossen hierauf die Stände eine Antwort an den Raiser, in welcher sie

ihm alle Hülfe versagten. Sie erklärten, ihn für den jetzigen Krieg zu unterstüßen seyen sie weder fähig noch auch schuldig. Das eine nicht: denn ihren Unterthanen sey schon die vorige Hülfe als die letzte angekündigt worden, und ohne große Widerwärtigkeit lasse sich keine neue fordern: aber auch das andre nicht. Habe man ihnen doch nicht einmal die Verträge mitgetheilt, wie das doch wohl in Fällen dieser Art herkömmlich sey.

Die Commissarien des Raisers, denn er selbst hatte sich, um die Rüstungen an den italienischen Grenzen zu betreiben, wenige Tage nach seiner Ankunft wieder entsernt, waren über eine so entschieden abschlägliche Antwort höchtlich betreten. Was werde die Kirche, was werde Frankreich sagen, wenn das h. Reich allein seine Rechte nicht wahrnehme. Die Stände lehnten jede weitere Erörterung über diese Angelegenheit ab: wolle man ihnen dagegen über

- 1. Verhandelungen 2c. "Dweile die Stende des Neichs davon kein gründliches Wissen tragen, so hab J. Ks. Mt wohl zu ermcssen, daß wo ichts darin begriffen oder verleipt das dem h. Neich jeho oder in Zukunft zu Nachtheil thäte reichen, es were mit Herzogthum Mailand oder anderm, dem Neich zustendig, daß sie darin nit willigen können."
- 2. Nicht eben aus Unmuth, wie man angenommen. Er erstlärte gleich am 22sten April, er könne den Beschluß nicht erwarten, und gieng dann 2 Tage darauf weg, ehe die Versammlung noch recht beisammen war; die eigentliche Neichstagsproposition geschah erst Mittwoch vor Himmelsahrt 16 Mai, durch Casimir von Brandenburg als Statthalter, Adolf von Nassau und Frauenberg als dessen Näthe. Franks. Au. Bd 24. Die Schreiben des Franks. Nathspreundes Joh Frosch wiederholen hauptsächlich den Inhalt der Ucten, mit einigen Zusäßen. Aus beiden ergiebt sich, daß es zu einem Absichied gar nicht gekommen ist, obwohl das bei Müller und Fels so scheinen sollte.

Friede und Necht, über das Kammergericht oder die Münze einen Vorschlag machen, darauf würden sie eingehn. Die Commissarien fragten, ob dieß die einhellige Meinung alster Stände sen: die Stände erwiederten: so sen von ihnen allen, ganz einhellig beschlossen worden. Die Commissarien versetzen: so bleibe ihnen nichts übrig, als an den Raiser zu berichten und dessen Antwort abzuwarten.

Man kann benken, wie Der nun darüber in Keuer und Klamme gerieth. Von den italienischen Grenzen, von Trient ließ er eine heftige Untwort ausgehn gedruckt obwohl versiegelt. Zuerst rechtfertigte er darin sein eignes Betragen, besonders den Abschluß des letten Bertrags, wozu er wohl Rug und Macht gehabt, nals regierender römis scher Kaiser, nach Schickung des Allmächtigen, nach bohem Rath und Erwägen;" dann warf er die Schuld der bisherigen Unfalle auf die Stande guruck, auf die unvollkommene Leistung ihrer Hulfe. Ihr Unvermögen könne er nicht gelten laffen. Sie muffen nicht Schätze sammeln wollen, sondern den Eid bedenken mit dem sie ihm geschworen und verpflichtet senen. Auch sen bas gar nicht die Urfache ihrer abschläglichen Antwort, sondern allein der Unwille, den Einige gefaßt, weil er ihres Raths nicht gepflogen.

Ehe diese Antwort ankam, waren die Stände schon aus einander gegangen. Ein Abschied war nicht verfaßt worden.

## Reichstage zu Augsburg 1510, zu Trier und Colln 1512.

Ich will, indem ich weiter gehe, das Geständniß nicht zurückhalten, daß meine Theilnahme an der Entwickelung der Reichsverfassung mitten in dem Studium an dieser Stelle abzunehmen anfängt.

Daß es in einem so wichtigen Augenblick, wo die erswünschteste Eroberung angeboten ward, deren Besitz aller der Lasten, die man höchst ungern trug, überhoben, und ein gemeinschaftliches Interesse gesammter Stände constituirt hätte, doch zu keiner Vereinbarung kam, zeigt eine in der Sache liegende Unmöglichkeit an, mit allen diesen Bestrebungen zum Ziel zu gelangen.

Obwohl der Kaiser an der Gründung nationaler Einstichtungen keinesweges den selbstthätigen, schöpferischen Anstheil nahm, den man ihm wohl zugeschrieben hat, so bewieß er doch viel Sinn für dieselben: er hatte einen hoshen Begriff von der Einheit und Würde des Neiches: zu Zeiten unterwarf er sich Verfassungsformen, die ihn beschränken mußten. Eben so gab es wohl niemals Stände, welche von der Nothwendigkeit zusammenhaltende Institutionen zu gründen so durchdrungen, dazu so bereit gewessen wären, wie die damaligen. Allein diese beiden Kräfte konnten den Punct nicht sinden, in welchem sie übereingestimmt, ihre Tendenzen verschmolzen hätten.

Die Stände sahen in sich selber, in ihrer Vereinigung auch die Einheit des Neiches. Sie hatten ein ständisches Resgiment im Sinn, wie es wohl schon in einzelnen Landschaften

vorkam; bei dem sie die Würde des Raisers zu behaupten, aber auch seiner Willführ auf immer ein Ziel zu setzen, selbst auf Rosten der Territorialmacht für Krieg, Finanzen und Recht haltbare Ordnung einzuführen gedachten. Aber die Widerwärtigkeiten eines unzeitigen Feldzuges, die Unzufriedenheit des Kaisers mit der Stellung die sie in den auswärtigen Angelegenheiten annahmen, hatten ihr Werk zerstört.

Dann hatte es Maximilian unternommen, das Neich durch ähnliche Einrichtungen, jedoch mit besserer Behauptung des monarchischen Prinzipes, zu verjüngen: es war zu Beschlüssen gekommen, von minder tiefgreisender Bebeutung, jedoch ausführbarerem Inhalt; aber bei der weiteren Ausbildung zeigten sich Misverständnisse, Abgeneigtheiten ohne Zahl; und plöglich gerieth alles in Stocken.

Die Stände hatten mehr die innern, Maximilian mehr die auswärtigen Angelegenheiten ins Auge gefaßt; aber weder wollte sich dort der König seiner Macht so weit berauben, noch wollten hier die Stände sich ihren Einsluß so vollständig entziehen lassen, wie die Absicht des andern Theiles war. Die Stände vermochten den Kaiser nicht in dem Kreise kestzuhalten, den sie ihm gezogen. Der Kaiser vermochte sie auf der Bahn die er einschlug nicht mit sich sortzureißen.

Denn so sind nun einmal die menschlichen Dinge besichaffen, daß sich durch Berathung und Gleichgewicht nicht viel erreichen läßt; nur eine überwiegende Kraft und ein fester Wille vermag haltbare Gründungen zu vollziehen.

Maximilian hat immer behauptet und es ist nicht

ohne Wahrscheinlichkeit, daß die Weigerung des Neiches ihm beizustehen, den Venezianern wieder Muth gemacht habe. <sup>1</sup> Das mächtige Padua, das schon besetzt war, gieng wieder verloren, und Maximilian belagerte es nur vergebens; um den Krieg fortsehen zu können mußte er aufs neue die Stände berufen.

Am 6ten März 1510 ward eine neue Reichsversammlung zu Augsburg eröffnet. <sup>2</sup> Maximilian stellte die Rothwendigkeit vor, noch einmal mit Heereskraft gegen Benedig vorzudringen. Schon habe er das Reich über Burgund und die Riederlande erweitert: ihm ein erbliches Recht auf Ungern verschafft: auch diese reichen Communen wolle er nun herbeibringen, auf welche anstatt der Deutschen die Bürde des Reiches fallen solle.

Einen gewissen Eindruck machte diese Aussicht nun wohl noch einmal auf die Stände, doch blieben sie sehr friedfertig. Sie wünschten die Sache durch eine Abkunft mit den Venezianern zu Ende zu bringen. Schon hatte die Republik eine Zahlung von 100000 G. auf der Stelle und eine jährliche Abgabe von 10000 G. versprochen, und der Neichstag war sehr der Meinung, auf diese Grundslage zu unterhandeln. Man wird das begreislich sinden,

<sup>1.</sup> Noverent 8 Nov. 1509. Als uns der Stend Hilf und Beisftand vorzigen und abgeschlagen, und den Benedigern das kund, wursden sy mehr gestärkt, suchten erst all ir Vermögen und bewegten daneben den gemein Popl in Stetten. (Frk. A.)

<sup>2.</sup> Haberlin ist ungewiß, ob der Reichstag auf den h. 3 Konigtag oder auf den 12 Jan. ausgeschrieben worden. Das Ausschreiben lautet auf den achtenden der heil. drei Konigtag d. i. 13 Jan.

ben, wenn man sich erinnert, wie viel Schwierigkeit eine Bewilligung von ein paar hunderttausend Gulden machte; zunächst wäre man wenigstens des kleinen Anschlags für das Rammergericht, der auch nur sehr schlecht eingieng, überhoben gewesen. 1

Jedoch dem Kaiser kamen diese Anerbietungen beinahe schimpflich vor. Er berechnete, daß ihm der Krieg eine Million gekostet, daß Benedig von jenen kanden jährlich 500000 G. Rugung habe; er erklärte, er wolle sich so nicht abspeisen lassen.

Da war nur wieder das Unglück, daß er doch auch den Ständen seinen kriegerischen Eiser nicht einflößen konnte. Alle Ideen, die an den gemeinen Pfennig oder den viershundertsten Mann erinnerten, wurden bei der ersten Erswähnung abgelehnt. Es kam wohl zu einer Bewilligung: man verstand sich eine Hülfe nach der Cöllner Matrikel, denn die Costniger wies man von sich, aufzustellen und ein Halbjahr im Felde zu erhalten: 2 allein wie hätte man hoffen können, die Venezianer mit einer so geringen Ans

- 1. Handlung auf gehaltenem Neichstag zu Augsburg 1510. (Fr. A.) Antwort der Stånde Aftermittwoch nach Judica. Sie riethen dazu, um nicht die Sache kunftig entweder gradezu fallen zu lassen "oder viel nachtheiliger und beschwerlicher Nachtigung annehmen zu mussen, als jest dem heil. Neich zu Ehr und Lob erlangt werden möge."
- 2. Der Kaifer verlangte die eine freie Zusage "der Husse von Cosinit, als lang S. Mt der nothdurftig seyn wird." Insgeheim wolle er dann einen Nevers ausstellen, daß er sie nur auf Ein Jahr begehre. Die Stände trugen den Collner Anschlag an. Der Kaisser: er sey darüber erschrocken; mancher Stand vermöge allein mehr als das. Es blieb aber dabei und man entschloß sich nur, die Husse nach dem Collner Anschlag auf ein halb Jahr zu stellen, wie früher auf ein ganzes.

strengung von der Terra ferma auszuschließen? Der papstliche Nuntius sprach darüber mit einzelnen einflußreichen Fürsten. Sie entgegneten ihm grade heraus, der Raiser werde darum so schlecht unterstützt, weil er den Krieg ohne ihren Rath unternommen habe.

Daraus folgte dann hinwieder, daß Maximilian sich zu keiner Rücksicht auf das Reich gebunden erachtete. Als man ihn zu Augsburg aufforderte, seine Eroberungen nicht willkührlich zu vergaben, erwiederte er, das Reich unterstüge ihn nicht so gut daß dieß ausführbar sen: er müsse nach seiner Gelegenheit Verträge schließen, Vergabungen vornehmen dürfen.

So wenig kam es auch dieß Mal zwischen Raiser und Ständen zu gutem Vernehmen und Zusammenwirken.

Selbst das Allerbilligste, In-sich-Nothwendige schlug der Kaiser ab. Die Stände forderten, er solle sich aller Eingriffe in den Gang des Kammergerichts enthalten. Dav von war so oft die Rede gewesen und auf dieser Idee beruhte die ganze Institution. Maximilian trug jedoch kein Bedenken zu antworten, zuweilen greise das Gericht weiter als ihm gebühre, er könne sich die Hand nicht binden lassen.

Kein Wunder wenn dann auch die Stände auf einen übrigens sehr merkwürdigen Plan zur Aussührung der kammergerichtlichen Urtel, den er ihnen vorlegte, nicht eingiensgen. Maximilian schlug vor, einen immerwährenden Reichssanschlag nach dem Muster des cöllnischen zu entwerfen, von 1000 bis 50000 M., so daß man in jedem Falle nur die Summe der Hülfe zu bestimmen habe. Denn eine Macht sen nöthig, um die Widerspenstigen zu züchtigen, welche den Landsrieden brechen, oder den Bann des Kams

Ì

mergerichts nicht achten, ober sich sonst den Pflichten des Auch die auswärtigen Feinde werde Reiches entziehen. schon der Ruf einer folchen Bereinbarung schrecken. bem Rammergerichte moge bann ein Ausschuß figen, ber über die Verwendung dieser hülfe im Innern zu beschlie-Ben habe. 1 Wie man fieht, eine folgerechte Ausbildung bes Matricularmesens: Maximilian hatte mit dem treffenden Geist ber ihm eigen ift, wieder einmal bas Nothwendige berührt und hervorgehoben. Die Stände erklär: ten, diefer Entwurf fen aus hoher Vernunft und Betrachtung geschehen, allein barauf einzugehn waren sie boch nicht zu bewegen; sie verpflichteten sich nur ihn auf dem nächsten Reichstag in Betracht zu ziehn. Natürlich! Bunächst würde der Unschlag doch für Maximilians auswärtige Rriege in Ausführung gesetzt worden fenn. Eben Die Rathe des Raifers, mit denen man unzufrieden mar, wurden daran einen neuen Unhalt fur ihre Forderungen bekommen haben.

Die Sachen giengen, wie es sich nicht anders erwarsten ließ.

Man gerieth in Augsburg nicht in neue Entzweiung; äußerlich waltete eine ziemliche Eintracht ob; allein wesfentlich kam man einander doch nicht näher.

<sup>1.</sup> Commissarien zur Handhabung des Nechtes "also daß Kais. Mt Jemand dazu verordnet, desgleichen auch das Neich von jedem Stand etliche mit voller Gewalt, zu erkennen, ob man Jemand der sich beklagt daß ihm Unrecht geschehen, Hülfe schuldig sey und wie groß." In jedem Viertheil des Neiches wurde ein Hauptmann senn, der die Hülfe nach jener Erkenntniß ausbieten durfe. Auch einen allgemeinen Neichshauptmann musse es geben.

Maximilian führte hierauf seinen venezianischen Krieg noch ein paar Jahr fort; unter mannichfaltigem Glückes, wechsel, in immer neue Verwickelungen der europäischen Politik verstochten; in dem Gewebe des Weltgeschickes jener Zeit schlug auch er einen Faden ein; alle seine Verstuche aber das Reich zur bessern Theilnahme herbeizuziehen waren vergebens; weder die Städte, noch auch nur die Juden in den Städten gaben seinen Geldsorderungen Gehör; von seinen Aufgeboten mußte er selber wieder entslassen, weil doch die Meisten nicht Folge leisteten; schon genug wenn nur die ihm zuletzt in Augsburg bewilligte Hüste einkam. Daß man eine Stadt nach der andern aufgab, und die Hofnung einiger Erleichterung der Reichsslassen verlor, war von alle dem zum Theil der Erfolg, zum Theil wieder die Ursache.

Im April 1512 versammelte sich endlich aufs neue ein Reichstag: anfangs zu Trier, von wo er seine Sitzunsgen später nach Cölln verlegte. 1

Der Raiser begann damit seinen Vorschlag auf eine progressive Matrikel zu erneuern und um gute Untwort zu bitten. Die Fürsten entgegneten, bei ihren Landschaften und Unterthanen sen dieser Vorschlag nicht durchzubringen: er möge ihnen andre Mittel und Wege angeben. Maximilian entgegnete, dann möge man wenigstens auf die Beschlüsse des Jahres 1500 zurückkommen, und ihm den viers

<sup>1.</sup> Die Acten dieses Neichstags finden sich in ziemlicher Bollsständigkeit im 31sten Bande der Frankfurter Sammlung. Die Schreisben des Frankfurter Abgeordneten, Jacob Heller, vom 4ten Mai bis 29 Juni sind aus Trier, eines vom 12 Juli aus Colln datirt; im 29sten Band.

hundertsten Mann bewilligen, um den Sieg wider die Feinde zu erlangen, und einen gemeinen Pfennig "um damit ben erlangten Sieg zu behaupten." Sanz zurückzuweisen wage ten das die Stände nicht, da sie sich durch ihr Versprechen von Augsburg gebunden fühlten; der Entwurf eines gemeinen Pfennigs ward jest wirklich aufs neue vorgenommen, aber sie gaben demselben eine Wendung die ihm feine Bedeutung nahm. Sie fetten ihn einmal viel geringer an: früher hatte man von 1000 Gulben Capital 1 S. gefordert; jest sollte 1 S. von 4000 genügen: 1 dann eximirten fie fich aber auch felber: früher follten Fürften und herrn nach ihrem Vermögen beitragen; jest hieß es, sie hätten andre Rosten für das Reich aus ihrem Rammergut zu bestreiten. Auch den Einwendungen der Nitterschaft gab man jest von vorn herein nach; sie sollte nur verpflichtet senn, ihre hintersaffen und Unterthanen in diesen Anschlag zu ziehen. Maximilian machte weniger hiegegen, als gegen die Geringfügigkeit des Anschlages überhaupt Einwendungen; aber man entgegnete ihm, das gemeine Volk sen ohnehin mit Bürden überladen, es wurde unmöglich senn mehr von ihm auszubringen. Er forderte nun, man moge ihm biese Auflage wenigstens auf so lange bewilligen bis sie ihm eine Million Gulden getragen haben werde. Die Stände bemerkten, die Rahmhaftmachung einer solchen Summe werde das Volk in Schrecken segen.

<sup>1.</sup> Das ist das Prinzip. Wer unter 50 G. besitht, soll  $\frac{1}{60}$  rh. G. 3ahlen; wer zwischen 50-100  $\frac{1}{40}$ ; wer 100-400  $\frac{1}{20}$ ; 400-1000  $\frac{1}{70}$ ; 1000-1500  $\frac{1}{5}$ ; 2000-4000  $\frac{1}{2}$ ; 4000-10000 1 G.

Mit größerem Eifer gieng man auf die andre Seite der kaiserlichen Vorschläge ein, welche die Execution der kammergerichtlichen Urtel betraf. Man abstrahirte von den vier Vierteln, in welche Maximilian wie einst Albrecht II das Reich einzutheilen gedacht hatte, und saste die Idee, die Eintheilung der Kreise, die bisher nur für die Wahlen zum Regiment und zum Kammergericht in Anwendung gekommen, zu diesem Zwecke zu benutzen und sie noch tauglicher zu machen. Auch die churfürstlichen und die kaiserlichen Erblande sollten jetzt den Kreisen beigezählt wersden: Sachsen und Brandenburg mit ihren häusern sollten den siebenten, die vier rheinischen Churfürsten den achsten, Östreich den neunten, Burgund den zehnten Kreis bilden. In einem jeden sollten hauptleute zur Execution des Rechtes ausgestellt werden.

Aber auch hierüber erhob sich sogleich die wichtigste Differenz. Der Kaiser nahm eigenen Antheil an der Ernennung dieser Hauptleute in Anspruch, ja er forderte überdieß einen Oberhauptmann dessen er sich in auswärtigen Kriegen bedienen könne, und einen Rath von 8 Mitgliedern, der an seinem Hof residiren solle, — eine Art von Regiment, — von dessen Theilnahme an den Geschäften er sich besondern Einsluß auf das Reich versprach. Die Stände dagegen wollten weder von diesen Räthen, noch von dem Oberhauptmann etwas wissen; die Hauptleute in ihren Kreisen wollten sie selber ernennen.

Hierüber kam es in Colln, im August 1512, noch einmal zu lebhaften Mißhelligkeiten. Der Raiser gab eines Tages ben Ständen ihre Antwort gradezu zurück, weil er

fie nicht als eine Antwort annehmen könne, fie nicht in feinen Händen behalten wolle.

Nur durch die eifrige Bemühung des Churfürsten von Mainz geschah, daß die acht Räthe endlich genehmigt wurden. Sie sollten hauptsächlich dazu dienen, die entstehenden händel gütlich beizulegen. Bon dem Oberhauptmann dagegen geschieht keine Meldung weiter. Ich sinde nicht, daß die Kreise in der Ernennung der Unterhauptleute hätzten beschränkt werden sollen. Der Anschlag ward auf die von den Ständen beliebte Art angenommen, und der Kaisser verzichtete auf das Versprechen der Million.

So kam es wohl noch am Ende zu einem Beschluß; ber in den Reichsabschied aufgenommen ward.

Fragen wir aber, ob er nun auch ausgeführt wurde, so ist davon nichts zu spüren. Es gab eine zahlreiche Partei die in diese Beschlüsse gleich von Ansang nicht willigte, ob sie dieselben wohl nicht grade hatte hintertreiben können, an deren Spize einer der ersahrensten, anzgesehensten Reichsfürsten, Friedrich Churfürst von Sachssen stand. Der Anschlag den man entworsen, ist niemals auch nur eingefordert, geschweige denn erlegt worden. Die acht Räthe hat man nicht aufgestellt, die Unterhauptleute hat man so wenig ernannt wie den Oberhauptmann. Die Eintheilung des Reiches in die zehn Kreise ist erst ein Jahrzehend später zu einer gewissen Bedeutung gelangt.

## Innere Gährung.

Wären die Versuche, der Nation eine Verfassung zu geben, gelungen, so würde eine lebhafte innere Bewegung unvermeidlich gewesen senn, ehe sich alles der neu entstandenen centralen Gewalt gesügt und untergeordnet hätte; daß aber die Versuche unternommen worden und nicht gelungen waren, daß man an dem Bestehenden gerüttelt, und eine lebendige Einheit nicht zu Stande gebracht, mußte eine allgemeine Gährung veranlassen.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten des Oberhauptes und der Stände waren nun erft recht zweifelhaft geworden. Die Stände hatten Theilnahme an Jurisdiction und Regierung gefordert: der Raifer hatte einiges nachgegeben, andres suchte er um so mehr festzuhalten: eine Grenze war nicht gefunden worden. Es war ein unaufhörliches Fordern und Verweigern; abgenöthigtes Bewilligen, unvollständiges Leisten; ohne mahre Unstrengung, ohne wesentlichen Erfolg und deshalb auch ohne Genugthuung auf irgend einer Seite Krüber hatte meniastens die Union ber Churfürsten eine gewisse Selbständigkeit gehabt, die Einheit des Reiches repräsentirt: seit 1504 mar auch diese gesprengt; zulett war Mainz und Sachsen noch in einen bittern Streit gerathen, der das Collegium vollends aus einander warf. Die einzigen Institute welche zu Stande gekommen, waren das Rammergericht und die Matrikel. Aber wie sorglos war diese Matrikel verfaßt. Da waren aus den alten Registern Fürsten aufgeführt die sich gar nicht mehr fanden; auf die nach und nach zu Stande gefommene Mittelbarkeit war feine Rücksicht genommen. Es erfolgten eine Ungahl von Reclamationen. Der Raiser selbst nannte 13 weltliche und 5 geistliche herren, deren Hülfe in seinen Landesanschlag, nicht in die Reichsmatris fel gehöre: Sachsen nannte 15 weltliche herrn und seine drei Bischöfe: 1 Brandenburg zwei Bischöfe und zwei Grafen: Colln vier Grafen und herrn; jeder größere Stand machte Mittelbarkeiten geltend an die man nicht gedacht hatte. Auch eine Menge Städte wurden angefochten: Gelnhausen von der Pfalz, Göttingen von dem braunschweigis schen Saufe, Duisburg Niederwefel und Soeft von Julich, hamburg von holstein. 2 Bei den Reichstagsacten findet sich die Eingabe eines dänisch = holsteinischen Ge= sandten an die Reichsstände, worin er ihnen vorträgt, er habe 200 Meilen Weges zu dem Raifer gemacht, aber meber von ihm noch seinen hofrathen konne er Bescheid erlangen, und wende fich nun an die Stände, um ihnen gu sagen, daß eine Stadt, Hamburg genannt, im Lande Solstein liege, die als eine Reichsstadt angeschlagen worden, aber von der seine gnädigen Berren naturliche Erbherren

- 1. Im Archiv zu Dresden findet sich eine Instruction Herzog Georgs für Dr. G. v. Breyttenpach, nach welcher dieser in Worms 1509 erklären soll, "das wir uns nicht anders zu erinnern wissen, denn das alles, so wir uf dem Neychstage zu Costnitz zu Underhaltung des Kammergerichtes zu geben bewilligt, mit Protestation beschehen, also das dye Bischosse und Stifte desgleichen Graven und herrn die uns mit Lehen verwandt und auch in unsern Kürstenthumen seshaftig seyn, welche auch an dem Kammergericht nie gestanden, ichtes dabei zu thun nicht schuldig, bei solcher Freiheit bleiben."
- 2. Ein Handlung das Kammergericht betreffend und wer von desselben Anlage ausgenommen werden will, bei Harpprecht Staats, archiv III, p. 405.

und kandesfürsten seyen. <sup>1</sup> Über den Grundsatz war man nicht streitig. In den Reichsabschieden ward immer besstimmt, daß den Ständen alle die Hülfe vorbehalten bleibe, die ihnen von Alters her gehöre: in jedem Fall aber ersneuerte sich doch immer die Frage und der gegenseitige Anspruch. Auch die mächtigsten Fürsten hatten sich zu bestlagen, daß der kaiserliche Fiscal am Rammergericht ihre Vasallen mit Pönalmandaten verfolge.

Überhaupt erweckte das Kammergericht Widerspruch von allen Seiten. Die Fürsten fanden sich badurch beschränkt, die unteren Stände nicht geschütt. Sachsen und Brandenburg brachten in Erinnerung, daß fie ihre fürstlichen Freiheiten nur unter gewissen Bedingungen dem Rammergericht unterworfen: Joachim I von Brandenburg beschwerte sich, daß das Rammergericht Appellationen von feinen Landgerichten annehme: was bei feines Baters Beiten nie geschehen. 2 Die Reichsritterschaft war dagegen über den Einfluß unzufrieden, der von den Mächtigen auf das Gericht ausgeübt werde: wenn ein Kürst sehe daß er unterliegen werde, so wisse er den Proces zu verhinbern: und wenigstens Raifer Maximilian giebt ihr nicht unrecht; entweder, sagt er, könne der Urme von Abel gar kein Recht bekommen, oder es sen "so scharf und spigig" daß es ihm nichts fruchte. Da blieben auch die Städte

<sup>1.</sup> Man weiß daß er damit nicht durchdrang. Die Entscheis dang des Reichstags von 1510 ist die Hauptgrundlage der Hamburgischen Reichsfreiheit. Lünig Reichs A. Pars spec. Cont. IV p. 965.

<sup>2.</sup> Schreiben Friedrichs von Sachsen an Renner Mittwoch nach dem h. Dreifonigtag 1509 (Weim. A.); Joachims I die crps Christi 1510.

mit ihren Beschwerben nicht zurück. Sie fanden es unserträglich, daß der Nichter die siscalischen Gefälle genieße; sie trugen auf Bestrafung der verdorbenen Leute an, von denen manche Stadt ohne alles Verschulden am Gericht umgetrieben werde; im Jahr 1512 forderten sie aufs neue die Aufnahme zwei städtischer Beisitzer: 1 natürlich alles vergebens.

Da nun die höchste Sewalt sich so wenig geltend machen, so wenig Billigung und Anerkennung erwerben konnte, so erwachte ein allgemeines Streben nach Selbsständigkeit auf eigne Hand, eine allgemeine Sewaltsamkeit, welche diese Zeiten höchst eigenthümlich charakterisirt. Es ist der Mühe werth, daß wir uns einmal die verschiedenen Stände aus diesem Sesichtspunct vergegenwärtigen.

I. In den Fürstenthümern machte sich die Landeshoheit weitere Bahn. In einzelnen Verordnungen tritt die Idee einer Landesgesetzgebung hervor, vor welcher die localen Einungen, Weisthümer und Bräuche verschwinden; einer Landesaussicht, welche alle Zweige der Verwaltung umfaßt; unter andern hat Churfürst Verthold auch hierin sehr merkwürdige Anordnungen in seinem Erzstift getrosfen. Un einigen Orten kam es zu engern Vereinbarungen der Stände mit den Fürsten, z. B. in den märkischen sowohl wie in den fränkischen Bestizungen von Brandenbenburg; die Stände übernehmen Schulden, bewilligen

<sup>1.</sup> Jacob Heller an die Stadt Frankfurt 11 Juni. "Wir Stett sein der Meinung, auch anzubringen zween Ussessores daran zu setzen auch Gebrechen und Mangel der Versammlung fürzutragen."

<sup>2.</sup> Bodmann Rheingauische Alterthumer II, 535.

Steuern, um die Schulden der Fürsten zu tilgen. 1 andern macht fich die Verwaltung bemerklich: einzelne Namen treten hervor, wie Georg Goffenbrod in Tirol, der von Maximilian zum Regimentsherrn gemacht über alle landesherrlichen Rechte strenge Buch hielt, — Wallner in Steiermark, - jenes Megners zu Altöttingen Sohn in Baiern, ber ben Landshuter Schatz gefammelt, — ber Landschreiber Prucker in Onolzbach, der über 30 Jahre die geheime Canzlen und die Cameralverwaltung daselbst leitete. Noch nahmen diese mächtigen Beamten jedoch selten ein gutes Ende: wir finden sie häufig vor Gericht gezogen, gestraft; jenen Wallner fab man einst an der Thure seines Sauses aufgehängt, in das er früher Fürsten Grafen oder Doctoren zu Gaste geladen: von Soffenbrod wird behauptet, man habe ihn mit Gift ums leben gebracht: 2 Wolfgang von Rolberg, jum Grafen erhoben, starb doch im Gefangniß: Prucker mußte sich auf eine Propstei in Plassenburg zurückziehen. 3 den Willführlichkeiten der verhaften Rathe ihres Bergogs ein Ende zu machen, erzwangen fich die Wirtenberger den Tübinger Vertrag im 3. 1514. Die und da schreiten die Fürsten zu offenem Rrieg, um ihre Landeshoheit auszubrei-Im Jahr 1511 fallen Braunschweig Lüneburg Bremen Minden und Cleve mit vereinigten Rraften in die Graffchaft Hona ein, die ihnen keinen Widerstand leisten kann. Im Jahr 1514 wenden fich Braunschweig Lune burg Calenberg Oldenburg und Herzog Georg von Sach-

<sup>1.</sup> Buchholz Gesch. der Mark III, 363. Lang I. p. 111.

<sup>2.</sup> Nachricht des handschriftlichen Fugger.

<sup>3.</sup> Lang I, p. 147.

fen wider die Reste der freien Friesen in den Marschen. Die Butjadinger schwören, sie wollen eher einmal sterben, als fich von den Braunschweiger Umtleuten immerdar plas gen laffen, und ruften fich hinter ihrer unübersteiglichen Landwehre jum Widerstand: aber ein Verräther weist dem angreifenden Beere einen Weg in ihrem Rucken: fie werben geschlagen und ihr Land wird unter die Sieger getheilt; auch die Worfaten und Sadeler mußten Gehorfam lernen. 1 Zuweilen suchten die Kürsten die Abhängigkeit eines Bischofs in völlige Unterthauschaft zu verwandeln; wie z. B. Herzog Magnus von Lauenburg die ihm von seinen Landständen bewilligte Bede auch von dem Bischofe von Rateburg forderte, vielleicht auch deshalb mit doppeltem Ungestüm, weil dieser Bischof einst in seiner Canzlen gedient hatte; aber er fand beherzten Widerstand, und es kam zu offenen Thatlichkeiten. 2 Der es suchte wohl auch ein geiftlicher Kürst seiner Ritterschaft ungewohnten Gehorsam aufzulegen und diese schritt bagegen mit hulfe eines weltlichen Nachbars zur Empörung: wie die herzoge von Braunschweig die hildesheimische Ritterschaft, die Grafen von henneberg Capitel und Stiftsadel von Fulda in Schutz nahmen.

II. Denn vor allem fühlten sich die Ritterschaften

1. Rehtmeier Braunschweigsche Chronik II p. 861.

<sup>2.</sup> Chytraeus Saxonia p. 222. Bei Masch: Geschichte von Rateburg p. 421 sieht man daß es noch viele andre Streitpuncte gab. 28 Mårz 1507 mußten Bischof und Capitel geloben, "daß wenn der Fürst von seiner Ritterschaft eine Landbede erhielte, sie von den Stiftsbauern eben so wie von den Bauern aller übrigen herrn gegeben wurde."

von der zunehmenden Fürstenmacht eingeengt. In Schwaben consolidirten sich die Verbindungen der Reichsritterschaft unter bem Schirme des Bundes; auch in Franken hatte man ähnliche Beftrebungen: zuweilen versammelten sich die seche Orte der franklischen Ritterschaft, 3. B. 1511. 1515, hauptsächlich um ihre Streitsachen den fürstlichen Hofgerichten zu entreißen; aber ihre Erfolge waren nicht nachhaltig; hier und am Rhein blieb doch alles fehr tumultuarisch. Roch immer sehen wir die kriegerischen Reitersmänner, mit Vickelhaube und Rrebs geharnischt, die gespannte Urmbrust vor sich ber — denn noch führten die Reiter kein Feuergewehr — die wohlbekannten Raine durch bas Kelb entlang reiten, die Saltstätten mahrnehmen, in ben Wälbern Tag und Nacht lauern, bis der Keind den sie suchen erscheint, oder der Waarenzug der Stadt, mit ber sie in Streit liegen, die Strafe baher kommt; nach einem in der Regel leichten Sieg, da ihr Ungriff unerwartet geschieht, kehren sie bann von Gefangenen umgeben, mit Beute beladen zuruck in die engen Behausungen ihrer Burgen, wo fie nicht eine Stunde weit reiten konnen ohne hinwiederum des Feindes gewärtig zu fenn, wo sie fich nicht ohne harnisch auf die Jagd zu gehn getrauen; unaufhörlich kommen und gehn die Knappen, die heimlilichen Freunde und Spiefgesellen, bringen Sulfgesuche, oder Warnungen, und erhalten eine ewige Unruhe: die Nacht über hört man die Wölfe im nahen Forste heulen. Während das Reich in Trier über eine Executionsordnung rathe schlagte, griffen Berlichingen und Gelbit jenen Murnberger Zug, der von der Leipziger Meffe kam im Bambergischen Geleit an, und begannen barauf den offenen Rrieg wider den Bischof und die Stadt. Die Beschlüsse des Reichstages waren ungenügend: 1 Götz von Berlichingen glaubt sich über die Unterhandlungen die man eröffnete noch beklagen zu müssen, sonst wollte er den Rürnbergern auch ihren Bürgermeister niedergeworsen haben, mit seiner "goldnen Rette am Hals, und seinem Streitkolben in der Hand." 3u derselben Zeit hatte sich eine andre berüch-

- 1. Kaiser und Stånde stritten sich über den Ausschuß der niederzuseten sen. Der Raiser glaubte man wolle die Sache verzögern, und erinnerte, was heute Bamberg könne morgen einem andern geschehen. Scheine ihnen die angesonnene Hülfe zu schwer, so wolle er Bamberg ersuchen, sich mit hundert gerüsteten reisigen Pferden zu begnügen. Diese bewilligten die Stånde, jedoch nur unter der Bedingung, daß die Achter oder Berdachter zuvor in die Acht ersklärt werden müssen, ehe man sie gebrauche. (F. A.) Die allgemeine Entzweiung warf sich auch auf diese Sache.
- 2. Gogens von Berlichingen ritterliche Thaten. Ausg. von Diftorius p. 127. Den Berlauf der Sache ftellt die Chronik von Mullner (MS) nach den Documenten des Archives von Rurnberg folgendermaaßen dar. Der Überfall geschab zwischen Korchheim und Neusest 18 Mai 1512; von einer Schaar, die 130 Pferde fark war; 31 Personen wurden weggeführt: ihr Schade belief sich auf 8800 G.; in einem Bald bei Schweinfurt wurde gefüttert und die Beute getheilt. Die Gefangnen wurden bei den Thungen, Eberftein, Buchenau versteckt. Der Rath zu Nurnberg nimmt hierauf 500 Knechte in Sold, und fundigt ben Genannten bes großen Rathes feinen Entschluß an, alles zu thun um die Thater zur Strafe zu bringen: indeg "folten fie ihre Raufmannschaft fo enge es fenn konnte, einziehn, bif die Leufte etwas beffer murden." Auch bringt er wirklich am 15ten Juli eine Achtserklarung aus: nur zugleich mit einer Commission vor der sich die Beschuldigten reinigen konnen. Einige vollziehen biefe Reinigung: andre nicht. Unter ben letten werden genannt: Caspar von Nabenftein, Balthafar und Reichart Steinrud, Wilh. von Schaumburg, Dietrich und Georg Fuchs, Conrad Schott. Es find viele Burgburgifche Amtleute barunter und diese werden nun vom Kammergericht fammtlich in die Acht erklart.

tigte Notte bei den Friedingern in Hohenkrähn (im Hesgau) gesammelt: ursprünglich gegen Kausbeuern, wo ein Stelmann vergeblich um die schöne Tochter eines Bürgers gebuhlt, dann schlechtweg eine Schaar von Räubern, die das Land unsicher machte: so daß der schwäbische Bund sich endlich hiegegen in Bewegung setzte, auch der Raiser seine besten Stücke den Weckauf von Östreich und den Burlebaus herandringen ließ, — von deren Schüssen, wie das historische Lied schildert, der Verg sich wägte, der Felsen zerriß, die Mauern sich spalteten, die die Ritter entslohen, ihre Leute sich ergaben und das Schloß von Grundaus geschleift wurde. Uber noch gab es viele Schlösser in Baiern Schwaben und Franken denen man ein ähnliches Schicksal gegönnt hätte. Die Unsicherheit der Straßen,

Da zugleich eine Unzahl neuer Angriffe geschehen find, auf Bilfeck, bei Ochsenfurt, Mergentheim, bei benen sich auch der Ordenscomthur zu Mergentheim verdächtig gemacht, so erhebt sich endlich der schwäbifche Bund mit einem Beer, ju welchem die Nurnberger 600 M. 2. F. und einen reifigen Zeug mit einigen Gefcuten ftogen laffen. Gangolf von Geroldseck fuhrt die Bundestruppen an; man ruckt zuerst wider Frauenstein, Bans von Gelbig geborig; Schloffer merben erobert, Guter eingezogen, und endlich bequemt fich alles zum Bertrag. Der Raiser thut den Ausspruch, daß die Ritter 14000 G. Entschädigung gablen follen. Mullner will wiffen, daß davon der Bis schof von Burgburg 7000, der Pfalggraf Ludwig 2000, eben so viel der Herzog von Wirtenberg, der Comthur von Mergentheim 1000, und Gog felber auch 2000 gezahlt habe. Er fcblieft daraus, daß jene Fursten "diefer Fehd heimlich verwandt gemefen." Dagegen ruhmt er den Bischof von Bamberg und Mitg. Friedrich von Brandenbura. - -

<sup>1.</sup> Anonymi carmen de obsidione et expugnatione arcis Hohenkrayen 1512. Fugger; auch ber gebruckte. Gassari annales ad ann. 1512.

der offenen Orte ward arger als jemals: selbst arme fabrende Schüler, die sich mit Betteln durchbringen, finden wir angesprengt und um ihre elende Baarschaft gequalt. 1 "Glück zu, liebe Gesellen," ruft Got einmal einer Angahl von Wölfen zu, die er in eine Schaafheerde fallen fieht: "Glück zu überall:" er hielt das für ein autes Wahrzeichen. Und zuweilen nahm dann wieder dieß gewaltthätige Reiterwesen eine großartigere Gestalt an, und constituirte eine Urt von tumultuarischer Macht im Reiche. Franz von Sickingen magte die Gegner des so eben von dem Raiser wiedereingesetten Rathes in Worms in seinen Schut zu nehmen: er begann den Rrieg gegen diese Stadt damit, baß er fich eines ihrer Schiffe auf bem Rheine bemachtigte. hierauf ward er in die Ucht erklärt. Seine Untwort war, daß er unmittelbar vor den Mauern dieser Stadt erschien, sie mit Rarthaunen und Schlangen beschoß, und zugleich bas Gefilde verwüstete, die Weingarten gerftorte, feine Zufuhr gestattete. Die Pfingstmeffe konnte weder 1515 noch 1516 gehalten werden. Die Stände des rheinischen Rreifes kamen gusammen, aber fie wagten es nicht einen Beschluß bagegen zu faffen: fie meinten, das konne nur auf einem Reichstag geschehen. 2 Es ist wohl unläugbar, daß einige Fürsten aus Oppofition bald gegen den Raifer bald gegen den schwäbischen Bund diese Gewaltthätigkeiten entweder begunftigten oder doch zugaben. Eben mit der nicht kaiserlich noch bundisch

<sup>1.</sup> Platers Lebensbeschreibung: — er spricht von der Zeit um 1515, da er gleich nachher der Schlacht von Marianano erwähnt.

<sup>2.</sup> Born's Wormser Chronif in Munchs Sickingen III.

gefinnten Partei unter den Fürsten waren die Ritter ver-

Bon allen Seiten waren da die Städte bedrängt, von der Reichsgewalt, die ihnen immer ftarkere Lasten aufleate, von diesen Rittern, von den Fürsten, welche 1512 fogar die alte Frage über die Pfahlburger rege machten. Aber sie wehrten sich auf das tapferste. Wie manchen räuberischen Edelmann hat lübek von seinem Sofe weggeholt. Gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts hat es ein Bundniß mit benachbarten mittelbaren Städten geschlossen ausdrücklich zu dem Zweck, die Landesherrschaften ihre bisherigen Befugnisse nicht überschreiten zu lassen. Dem Rönig Johann von Dänemark half es nichts, daß Raifer Maximilian seine Bestrebungen eine Zeitlang begunstigte. Im Jahre 1509 griffen ihn die hansischen Städte, nicht einmal alle, auf seinen Inseln an, eroberten seine Schiffe in helfingör, führten seine Glocken fort, um fie in ihren Capellen aufzuhängen, und blieben auf der offnen See vollkommen Meister. Ein lübekisches Schiff, in der Schlacht bei Bornholm von drei danischen geentert, erwehrt sich zweier von ihnen und bemächtigt sich des drits ten; im Jahr 1511 fehrt die Lübeker Flotte mit einer Beute von 18 holländischen Schiffen nach der Trave zurück. 1

Und einen nicht minder freudigen Widerstand leisteten die oberländischen Städte, in so fern sie nicht durch den schwäbischen Bund geschützt waren, ihren Feinden. Wie trefflich war Nürnberg gerüstet! Jeden erlittenen Schaden suchte es in dem Gebiete der Gegner zu rächen; nicht sel-

1. Beder Geschichte von Lubet I, p. 488.

ten machten auch die nürnbergischen Reisigen einen glücklichen Fang. Weh dem Edelmann, der in ihre Hände gerieth! Reine Fürbitte weder der Verwandten noch benachbarter Fürsten konnte ihn retten: der Nath hatte immer die Entschuldigung, daß die Vürgerschaft die Bestrasung der Übelthäter schlechterdings fordere. Vergebens sah der Sefangene nach dem Wald, ob nicht seine Verbündeten kommen würden, ihn zu retten: wir sinden bei Berlichingen, wie sehr die sehdelustigsten Nachbarn doch die Thürme von Nürnberg sürchteten. Das edle Blut schützte nicht vor peinlicher Frage noch vor dem Beile des Henkers.

Zuweilen traten wohl Sandelsbedrängnisse ein, g. B. im venezianischen Rriege, deren man fich im Binnenlande nicht so kräftig erwehren konnte, wie die Hanseaten zur See: aber man kam auf andre Weise darüber hinweg. Im Grunde hatte nun gar kein Verkehr mit Venedig Statt finden sollen, und die Scala, welche die Uchtserklärung ausgebracht, hielten die Guter die diese Straße nahmen oftmals auf; allein nur um sich die Freigebung derselben abkaufen zu lassen. Ich finde daß man auch dem Raiser einst für 200 Saumlast Waaren 3000 Duc. Transito gablen mußte: die Tiroler Regierung hatte formlich einen Commiffarius in Augsburg aufgestellt, um für diese Sendungen, für welche sie dann auch Bürgschaft leistete, regelmä-Bige Gebühren einzuziehen. Die Städte schickten fich in die Zeit: schon genug, daß sie ihren Handel nicht untergeben ließen. Nach einer andern Seite bin hatte ihnen indessen die durch das haus Ostreich vermittelte Verbin-

1. Die Chronif Mullners ift voll von Erzählungen dieser Art.

bung mit den Niederlanden den großartigften Weltverkehr Un dem offindischen Handel, bald auch an den westindischen Unternehmungen hatten deutsche Häuser von Mürnberg und Augsburg 1 gewinnbringenden Antheil. Ihr wachsender Reichthum, ihre Unentbehrlichkeit bei jedem Geldgeschäft gaben ihnen dann wieder Einfluß auf die Sofe namentlich auf den Raifer. Allen Beschlüffen der Reichs tage zum Trot behaupteten sie doch "ihre freundlichen Gefellschaften," ihre Affociationen, auf benen damals die fleinsten so wie die größten Geschäfte beruhten; es ist wohl nicht ungegründet, daß auch fie bann durch bas Monopol, das hiedurch in wenige hande kam, indem eben Die, welche die Waare brachten, auch den Preis nach ihrem Sutdunken bestimmen konnten, zu vielen gerechten Rlagen Unlaß gaben. 2 Noch immer behaupteten fie auf den Reichsversammlungen eine starke Stellung. Der schlechte Erfolg, welchen die letten von 1509 bis 1513 gehabt, rührte großentheils von ihrer Opposition ber. Jene Unregung wegen der Pfahlburger, fraft deren die Guter nicht mehr zu den Städten, in denen ihre Besitzer wohnten, sondern zu den Herrschaften, unter benen sie gelegen waren, steuern sollten, wußten sie 1512 zur Vertagung zu bringen. 3

<sup>1.</sup> Gassarus Annales bei Mencken I, 1743 nennt Welser Gossenbrot Fugger Hochstetter Foëlin; die letten sind wohl die Vehlin. Er berechnet die Dividende von der ersten Fahrt nach Calicut auf 175 PC.

<sup>2.</sup> Jäger schwäbisches Städtewesen I, 669. Schon 1495 hatte man den Plan die großen Gesellschaften zu besteuern. Datt p. 844 nr. 16. Das zieht sich alle die Reichstage so fort.

<sup>3.</sup> Vorstellung von Wetlar und Frankfurt dagegen. "Es murbe

Wir sehen: an friedliche Sicherheit, ruhiges Gedeihen, wie man sie oft in jenen Zeiten voraussetzt, war nicht zu denken. Aber durch Zusammenhalten, unermüdliche Thästigkeit, sen es in den Waffen, oder in der Unterhandlung, behauptete man sich.

Auch in dem Innern der Städte gahrte es gewaltig: der alte Widerstreit zwischen Rathen und Gemeinen ents wickelte fich besonders wegen der steigenden Gelbforderungen, zu denen sich jene nicht selten entschließen mußten, hie und da zu blutiger Sewaltthat. In Erfurt ward der Vierberr Heinrich Rellner 1510 hingerichtet, weil er das Umt Capellendorf in ben finanziellen Bedrangniffen ber Stadt an das haus Sachsen widerkäuflich überlaffen habe: alle die folgenden Jahre waren von wilden Sturmen erfüllt. In Regensburg ward der alte Biedermann, der Enkircher, ber oftmals Rämmerer, hansgraf, Friedrichter gewesen, ohne daß die Veruntreuungen die man ihm Schuld gab, wirklich hatten nachgewiesen werden können, eben in der Charwoche 1513 auf eine qualvolle Weise gemartert und turt darauf hingerichtet. 1 In Worms ward erst der alte Rath verjagt, dann mußten die Gegner deffelben weichen. In Cölln empörte sich die Gemeine gegen die neuen Schatzungen, mit welchen man fie plage, befonders wider eine Genoffenschaft, die man das Rränzchen nannte, welcher bie verbrecherischesten Absichten Schuld gegeben murden. 2

dem Neich und ihnen ein merklicher Abbruch seyn und wider ihre Privilegien laufen." (Fr. A.)

<sup>1.</sup> Der Regensburger Chronif Bierter Band, 3tes Beft.

<sup>2.</sup> Rhytmi de seditione Coloniensi bei Senfenberg: Selecta juris et hist IV, nr. 6.

Ühnliche Bewegungen gab es in Nachen, Andernach, Speier, Hall in Schwaben, Lübek, Schweinfurt, Nürnberg: 1 ale lenthalben finden wir Gefangensetzungen, Verweisungen, hinrichtungen. Häusig trug auch der Verdacht, daß die Gewalthaber mit irgend einer benachbarten Macht in Verständeniß sepen, dazu bei. In Cölln nannte man Geldern, in Worms und Regensburg Östreich, in Erfurt Sachsen. Das Gefühl der Unsicherheit des öffentlichen Zustandes brauste in den wildesten Gewaltsamkeiten auf.

Und nicht allein in den Städten war bas gemeine Volk in Aufregung: über den ganzen Boden des Reiches hin gährte es in den Bauerschaften. Die Schwonker Bauern im Gebirg hatten fo eben ihre Reichsunterthänigfeit vollends in ein gang freies Verhältniß verwandelt; die Kriesen in den Marschen waren dagegen den Landesherr schaften unterlegen: nur die Ditmarschen erhielten sich dort nach einem glücklichen glorreichen Schlachttag, wie eine Ruine unter lauter neuen Gebäuden — der Eichelstein etwa unter den Festungswerken von Maing, - eine Zeit-Die Pringipien, die aus weiter Ferne von den aufersten Marken her diesen Segensatz bildeten, berührten einander überall in dem innern Lande in tausendfältig veränderter Gestalt. Die Unschläge des Reiches, die machsenden Bedürfnisse bewirkten, daß alles seine Unforderungen an die Bauern steigerte, der Landesherr, die geistliche

<sup>1.</sup> Baselii Auctarium Naucleri p. 1016. Ea pestis pessimae rebellionis adversus senatum in plerisque — civitatibus irrepsit. Trithemius Chronic. Hirsaug. II, p. 689 zahlt sie auf mit dem Zusaß: et in aliis quarum vocabula memoriae non occurrunt.

Gutsherrschaft, der Edelmann. 1 Dagegen war hie und da auch der gemeine Mann bewaffnet worden; aus seiner Mitte giengen die Schaaren der Landsknechte hervor, welche einen Namen unter den europäischen Miligen behaupteten; er ward wieder einmal inne welche Macht ihm beiwohne. Kür Oberdeutschland war das Beispiel der Schweizer sehr verführerisch. Im Elfaß, in der Segend von Schletstadt bildete fich schon im 3. 1493 ein in tiefes Geheimniß gehüllter Bund migvergnügter Bürger und Bauern, welche auf unwegsamen Pfaden bei Nachtzeit auf abgelegenen Höhen zusammen kamen, und sich verschworen, in Zukunft nicht anders als nach eigener freier Bewilligung zu steuern, Boll und Umgeld abzuschaffen, die Geistlichen zu beschränfen, die Juden gradezu zu todten und ihre Guter zu theilen. Unter wunderlichen Cerimonien, durch die besonders der Verräther entsetzlich bedroht wurde, nahmen sie neue Mitglieder auf. Ihre Absicht war, sich zunächst Schletstadts zu bemächtigen, hierauf die Fahne mit dem Zeichen des Bauernschuhes aufzuwerfen, den Elfaß in Besit zu nehmen und die Schweizer zu Hulfe zu rufen. 2 Aber jenen furchtbaren Drohungen zum Trot wurden sie doch verrathen, aus einander gesprengt, auf das schärfste gezüchtigt. Hätten die Schweizer im Jahr 1499 ihren Vortheil verstanden und den Widerwillen ihrer Nachbarn nicht durch die Grausamkeit ihrer Verwüstungen gereigt, so wurden fie,

<sup>1.</sup> Rosenblut klagt, daß der Selmann sich von dem Bauer nahren lasse und ihm doch keinen Frieden schaffe: er treibe seine Fors derungen immer hoher; dann schelte der Bauer, und der Selmann werfe ihm sein Vieh nieder.

<sup>2.</sup> Berzog: Edelfaffer Chronif c. 71, p. 162.

wie die Zeitgenoffen verfichern, überall an ihren Grenzen den gemeinen Mann an fich gezogen haben. Welche Ges danken in den Leuten umgiengen, bavon zeugte ein Bauer, ber mahrend ber Friedensverhandlungen zu Basel in ben Rleidern des erschlagenen Grafen von Fürstenberg erschien: "wir find die Bauern," fagte er, "welche die Ebelleute Mit jener Unterdrückung war der Bundschuh strafen. " keineswegs vernichtet. Im Jahr 1502 kam man ihm zu Bruchsal auf die Spur, von wo aus die Verbundeten die nähern Ortschaften schon an sich gezogen hatten und sich nun in die entferntern ausbreiteten. Sie behaupteten, auf eine Unfrage bei den Schweizern die Versicherung bekommen zu haben, die Eidgenoffenschaft werde der Gerechtigkeit helfen und Leib und Leben bei ihnen zusetzen. Ihre Ideen hatten zugleich etwas Meligiofes, Schwarmerisches. Alle Tage follte ein Jeder funf Vaterunfer und Avemarien beten: ihr Keldgeschrei sollte senn: unfre Krau: sie wollten erst Bruchsal einnehmen, und dann fortziehn, fort und immer fort, und an keinem Ort mehr als 24 Stunden verweilen: der gesammte Bauersmann im Reich werde ihnen zufallen, baran fen kein Zweifel, alle Menschen muffe man in das Bundnig bringen und damit die Gerechtigkeit Gottes auf Erden einführen. 1 Die schon zusammengetretenen Bauern wurden aus einander gesprengt, ihre Unführer mit dem Tode bestraft.

Schon oft hatten die Neichsgewalten an die Gefahr dieser Regungen gedacht. Unter den Artikeln, welche die Churfürsten auf ihrem Reichstag zu Gelnhausen vorzunehmen gedachten, betraf einer die Nothwendiakeit einer Er-

<sup>1.</sup> Frankfurter Acten Bb XX. Baselii Auctarium p. 997.

leichterung bes gemeinen Mannes. 1 Auf den Reichstagen war es immer das entscheidende Argument gegen Auflagen, wie der gemeine Pfennig, daß man fürchten müsse eine Empörung der Unterthanen zu veranlassen. Im Jahr 1513 trug man Bedenken, einige ausgetretene Landsknechte zu bestrasen, weil man besorgte sie möchten sich mit den Bauern vereinigen, deren fortdauernde Verbindung gegen Abel und Seistlichkeit man so eben aus den Seständnissen einiger Eingezogenen im Breisgau wahrgenommen hatte. Im Jahr 1514 erhob sich in Wirtenberg die volle Empörung unter dem Namen des armen Runzen: der Tübinger Vertrag genügte den Bauern nicht, sie mußten mit den Wassen unterdrückt werden. 2 Unausschörlich vernimmt man dieses dumpse Brausen eines unbändigen Elementes in dem Innern des Bodens auf welchem man steht.

Während alle dem war der Raiser mit seinem venezianischen Krieg beschäftigt. Bald kämpst er mit den Franzosen gegen den Papst und die Venezianer, bald mit dem
Papst und den Engländern gegen die Franzosen; die Schweizer jest mit ihm verbündet erobern Mailand und verlieren es wieder; er selbst macht einmal mit Schweizern und
Landsknechten einen Versuch es in seine Hände zu bringen, doch vergeblich. Wiederholt sehen wir ihn von Tirol nach den Niederlanden, von den Seeküsten zurück nach
den; italienischen Alpen reisen: einem Besehlshaber in einer
belagerten Festung nicht ungleich, der immer von Bastion

<sup>1. &</sup>quot;der mit Fron Diensten Utung Steure geistlichen Gerichten und andern also merklich beschwert ist, daß es in die Harre nicht zu leiden senn wird."

<sup>2.</sup> Wahrhaftig Unterrichtung der Ufrur bei Sattler Herzoge 1, Beil. nr 70.

zu Bastion eilt und zuweilen den Augenblick ersieht einen Ausfall zu machen. Doch ward damit seine ganze Thästigkeit erschöpft; das innere Deutschland blieb seinem eignen Treiben überlassen.

Noch im Jahr 1513 sollte ein Reichstag zu Worms gehalten werden und am Isten Juni finden wir in der That eine Anzahl Stände beisammen. Es sehlt nur an dem Kaiser. Endlich erscheint er, aber seine Geschäfte gesstatten ihm nicht zu verweilen: unter dem Vorwand, mit den säumigen Churfürsten von Trier und Cölln selbst verhandeln zu wollen, eilt er den Rhein hinunter: dann macht er den Ständen den Vorschlag ihm nach Coblenz zu solgen. Diese zogen es vor, sich völlig auszulösen. 1 "Fürwahr," schreibt der Altbürgermeister von Cölln an die Frankfurter, "ihr habt weislich gethan, daß ihr daheim geblieben; ihr habt große Kosten gespart und doch gleichen Dank verdient."

Erst nach fünfjähriger Unterbrechung, im J. 1517, als nicht allein die Fehdschaften Sickingens Oberdeutschland bewunruhigten, sondern die Unordnungen überhaupt ins Unerträgsliche stiegen, kam es wieder zu einem Reichstag: dießmal zu Mainz; am Isten Juli ward er dort im Capitelhause eröffnet.

<sup>1.</sup> In den Krankfurter Acten Bo 30 sindet sich ein Schreiben von Worms an Frankfurt, nach welchem die anwesenden Stände "prima Junii nechst verruckt einhelliglich entschlossen und den kais. Commissarien für endlich Antwort geben, daß sie noch zehn Tag allbie bei einander verziehen und bleiben, und wo inen in mitler Zeit nit weiter Geschefte oder Befel von Kais. Mt zukommen, wollen sie alsdann sich alle wieder von dannen anheim thun." In einem Aussschreiben vom 20 Aug. kundigt dann Maximilian einen neuen Reichstag an, "die geringe Anzahl der erschienenen Stände habe ihren Absschied genommen, da sie sich keiner Handlung verfangen mögen."

Die kaiserlichen Commissarien trugen, um die Emporungen bampfen zu können, auf eine stattliche Sulfe an, nicht mehr den vierhundertsten, sondern den funfzigsten Mann; aber den Ständen schien es schon nicht mehr rathsam ju den Waffen ju greifen. Der gemeine Bauersmann, ohnes hin durch Theurung und hunger geplagt, möchte dadurch "in-seinem wüthenden Gemüthe" noch mehr gereizt werden: es möchte hervorkommen, was ihm schon lange im Bergen stecke: eine allgemeine Meuterei sen zu besorgen. Vielmehr wunschten fie die obwaltenden Unruhen in Gute zu beseitigen: nach allen Seiten auch mit Sickingen knupf ten fie Verhandlungen an: hauptsächlich setzten fie einen Ausschuß nieder, um den allgemeinen Zustand, die Ursachen der allenthalben hervorbrechenden Unruhe in Berathung zu ziehen. Die kaiserlichen Commissarien hätten die Versammlung lieber aufgelöft, weil fie doch nichts ausrichten könne, ohne die Meinung kaiserlicher Majestät zu wissen, aber man ließ sich dadurch nicht abhalten; die Sitzungen des Ausschuß ses, in dem auch die Städte zwei Mitglieder hatten, murben sehr feierlich mit einer heiligen Geistmeffe eröffnet: am 7ten Aug. 1517 legte derfelbe fein Gutachten vor.

Da ist es nun sehr merkwürdig, daß die Stände gesade in der vornehmsten Institution die man gegründet, in dem Kammergericht, den Mängeln seiner Zusammensetzung und Amtsführung den Hauptgrund des ganzen Übels ersblicken. Die trefflichsten Glieder, sagen sie, sepen abgegangen, und Untaugliche an deren Stelle getreten; die Procedur ziehe sich Jahre lang hin, auch deshalb weil man so viel Appellationen in geringfügigen Sachen annehme, daß man

die wichtigen nicht erledigen könne; aber überdieß werde bem Gerichte sein freier Lauf nicht gelaffen, oftmals werde ihm geboten still zu stehn: komme man ja endlich nach langem Verzug und schwerer Mübe zu feinem Urtheil, so finde man feine Erecution, der Gegner bringe wohl gar Mandate zur Verhinderung derselben aus. Go geschehe es daß die höchste Strafe, die Acht und Aberacht, Diemanden mehr erschrecke: ber Geächtete finde doch Schirm und Schutz. Und da es nun mit den übrigen Gerichten nicht besser bestellt sen: allenthalben Mangel in ihrer Besekung, Schonung der Missethäter, und Migbrauch ohne Ende: so sen nun der allgemeine Unfriede eingeriffen. Weber zu kande noch zu Wasser senen die Straffen sicher: man kummere sich um kein Geleite so wenig des hauptes als der Glieder: weder der Unterthan noch der Schutverwandte werde geschirmt: der Ackersmann, der alle Stände nähre, gehe zu Grunde: Witwen und Waifen fenen verlaffen: fein Pilgrim, feine Botschaft, fein Sandelsmann konne Die Strafe giehn, um fein autes Werk, oder feinen Auftrag, ober sein Geschäft auszurichten. Dazu komme ber überschwengliche Aufwand in Rleidung und Zehrung: der Reichthum gehe in fremde Lande, vor allem nach Rom, wo man täglich neue Lasten erfinde; wie schädlich sen es, daß man die Kriegsknechte, die zuweilen gegen Kaiser und Reich gestritten, wieder nach haus geben laffe; eben bas bringe die Meuterei in dem gemeinen Bauersmann hervor.

Und indem man diese allgemeinen Beschwerden aufs
setzte, ließ sich eine Unzahl besonderer Klagen vernehmen. Die Wormser klagten über die "unmenschliche Fehde die Franciscus von Sickingen, unverwahrt seiner Ehren, wider fie erhoben;" die Abgeordneten von Speier fügten hingu, die Sickingenschen sepen des Vorhabens, den Spitalhof von Speier zu verbrennen; Mühlhaufen beschwerte sich zugleich im Namen von Nordhausen und Goglar, daß es Schirmgeld gable und doch nicht betchirmt werde; Lübek tählte alle die Unbill auf, die es von dem König von Das nemark, Edeln und Unedeln erfahre, von dem Reich könne es keine Hulfe erlangen und sen doch seinerseits von demselben so boch belastet, es musse sein Geld zum Rammergericht geben, das immer zu Nachtheil, niemals zu Nugen ber Stadt urtheile. Undre Städte verschwiegen ihre Beschwerden, weil sie sahen, daß das doch nichts helfe. Indeffen hielten die Ritter Versammlungen zu Friedberg, Gelnhausen, Bingen und Wimpfen, und der Raifer schickte Abgeordnete zu ihnen um fie zu beruhigen. Auf dem Reichstag selbst erschien Unna von Braunschweig, verwitwete Landgräffin von heffen mit den bitterften Rlagen: in hefsen könne sie kein Recht bekommen, vergeblich ziehe sie dem Raiser und dem Rammergericht nach; ihr Witthum Melsungen sen zergangen; mit einer Magd muffe sie durch bas land ziehn, wie eine Bigeunerin, ihre Rleinodien ja ihre Rleider versetzen; sie könne ihre Schulden nicht mehr bezahlen, sie werde noch betteln gehn muffen.

"Summa Summarum," schreibt der Frankfurter Ge-sandte, "hier ist nichts als Rlage und Gebrechen: höchlich ist zu besorgen, daß dafür kein Rath gefunden wird."

Auf das dringendeste wendeten sich die Stände an den Raiser; sie beschwuren ihn, um Gottes und der Gerechstigkeit, seiner selber, des heiligen Reiches, der deutschen

1. Philipp Furftenberg 26 Juli. Im 32ften Band ber Frankf.

Nation, ja der ganzen Christenheit willen, diese Sachen zu Herzen zu fassen, zu bedenken wie viel großmächtige Herrsschaften durch Mangel an Friede gefallen, und was sich jett in den Gemüthern der Bauern rege; ein Einsehen zu haben und so großen Übelständen abzuhelsen.

So sagte man wohl, doch blieb es bei den Worten. Ein Mittel, eine Maaßregel, die etwas hätte helfen können, ward nicht einmal vorgeschlagen: der Reichstag löste sich auf ohne auch nur zu einem Beschluß geschritten zu senn.

Und schon faßte ber aufgeregte Geist ber Nation noch andre Mängel als die der bürgerlichen Zustände ins Auge.

Bei der engen Verbindung zwischen Rom und Deutschland, kraft der der Papst noch immer die mächtigste Neichsgewalt bildete, mußten endlich auch die geistlichen Verhältnisse wieder ernstlich zur Sprache kommen. Eine Zeitlang waren sie zurückgetreten, nur zufällig und gelegentlich berührt worden; jetzt aber zogen sie wieder die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich; der gährende gewaltsame, der bisherigen Zustände überdrüßige, nach dem Neuen trachtende Geist der Nation stürzte sich auf dieses Feld; da man die Sache zugleich auf das gründlichste vornahm, und von den äußern Einwirkungen zu einer Untersuchung der Berechtigung überhaupt fortschritt, so bekam die begonnene Bewegung eine Bedeutung, die weit über die Schranken der innern deutschen Politik hinausreichte.

A., wo sich überhaupt die Verhandlungen dieses Reichstags sinden. "Bo Kais. Mt," fagt er am 16 Aug. von den Vorstellungen, die man machte, "dieselbig als billig und wol ware verwilligen wurde, hofft ich alle Dinge sollten noch gut werden, wo nicht, so helf uns Gott."

## Zweites Buch.

Anfänge Luthers und Carls des Fünften.
1517 — 1521.

## Erftes Capitel.

## Ursprung der religiösen Opposition.

Sesaias hat im Geiste alle Völker der Welt kommen sehen, um Jehova anzubeten: Paulus hat dem Menschengeschlecht den allgemeinen Gott verkündigt.

Aber nach dem Verlauf so vieler Jahrhunderte war jene Prophezeiung noch lange nicht erfüllt, die Predigt des Evangeliums bei weitem nicht durchgedrungen; die Erde war von den mannichfaltigsten abweichenden Vereherungen eingenommen.

Selbst in Europa hatte das Heidenthum noch nicht ausgerottet werden können; — in Litthauen z. B. erhielt sich der alte Schlangendienst noch das sunfzehnte und das sechszehnte Jahrhundert durch, und bekam einmal sogar wieder politische Bedeutung; 1 — wie viel weniger in andern Erdztheilen. Allenthalben suhr man fort, die Naturkräfte zu symbolisiren, sie durch Zauberei überwinden oder durch Opfer versöhnen zu wollen; in weiten Gebieten ward die

1. Aeneas Silvius de statu Europae c. 20. Alexander Guagninus in Resp. Poloniae. Elz. p. 276.

Erinnerung an die Abgeschiednen zum Schrecken der Lesbendigen, und der religiöse Ritus war vor allem bestimmt, ihre verderbliche Einwirkung abzuwehren; es gehörte schon eine gewisse Erhebung der Seele, ein Grad von Cultur auch des Gemeinwesens dazu, um nur die Gestirne und Sonne und Mond anzubeten.

Geistig entwickelt, literarisch ausgebildet, in großen Hierarchien dargestellt, standen dem Christenthum vor als lem die indischen Religionen und der Islam entgegen, und es ist merkwürdig, in welch einer lebendigen inneren Bewegung wir sie in unster Epoche begriffen sehen.

War die Lehre der Braminen ursprünglich von monotheistischen Ideen ausgegangen, so hatte sie dieselben doch wieder mit dem vielgestaltigsten Gößendienst verhüllt; Ende des funfzehnten, Anfang des sechszehnten Jahrhunderts bemerken wir in Hindostan, von Lahore her die Thätigseit eines Reformators: Nanek, der die ursprünglichen Ideen wiederherzustellen unternahm, dem Cerimoniendienst die Bedeutung des Moralisch-guten entgegenseste, auf Vernichtung des Unterschiedes der Casten, ja eine Vereinigung der Hindus und der Moslimen dachte, — eine der außerordentlichsten Erscheinungen friedlicher nichtsanatischer Religiosität. Leider drang er nicht durch. Die Vorstellungen die er bekämpste waren allzutief gewurzelt. Dem Manne, der den Gößendienst zu zerstören suchte, erweisen

<sup>1.</sup> B'hai Guru das B'hale in der Übersetung Malcolms Sketch of the Sikhs Asiatic Researches XVI, 271. That holy man made God the supreme known to all — he restored to virtue her strength, blended the four castes into one: established one mode of salutation.

Die, welche sich seine Schüler nennen, die Seiks, selber abgöttische Verehrung.

Auch in dem anderen Zweige der indischen Religionen, bem Buddhismus, trat mahrend des funfzehnten Jahrhunberts eine neue großartige Entwickelung ein. Der erste regenerirte Lama erschien in dem Kloster Brepung und fand allmählig in Tibet Unerkennung; der zweiten Incarnation besselben (von 1462 bis 1542) gelang das auch in den entferntesten buddhistischen gandern; 1 hunderte von Millionen verehren seitdem in dem Dalailama zu L'haffa den lebendigen Buddha der jedesmaligen Gegenwart, die Ginheit der göttlichen Dreiheit, und strömen herbei, seinen Segen zu empfangen. Man kann nicht leugnen, daß diese Religion einen gunstigen Einfluß auf die Sitten rober Nationen ausgeübt hat; allein welch eine Fessel ist hinwiederum eine so abenteuerliche Vergötterung des Menschengeistes! Man besitt dort die Mittel einer populären Literatur: weit verbreitete Renntnig der Elemente, die Buchdruckerkunft; nur die Literatur felbft, das felbständige Leben des Geistes, das sich in ihr ausspricht, kann nie erscheinen. 2 Unch die Gegenfätze, welche allerdings eintre-

- 1. Fr. Georgi Alphabetum Tibetanum p. 326 sagt von ihr: Pergit inter Tartaros ad amplificandam religionem Xacaicam in regno Kokonor cis murum magnum Sinorum: inde in Kang: multa erigit asceteria: redit in Brepung. Er heißt Sonamstiel vas hiamstyho, doch ist es der alte Kevals Kedun, der 1399 starb.
- 2. Hodgson Notice sur la langue, la literature et la religion des Boudhistes. L'ecriture des Tubetains n'est jamais employée à rien de plus utile que des notes d'affaires ou de plus instructif que les reves d'une mythologie absurde etc. Die Einwendungen Klaproth's Nouv. journ. asiatique p. 99 bedeuten meines Erachtens

ten, hauptsächlich zwischen den verheiratheten und den unverheiratheten Priestern, der gelben und der rothen Profession, die sich an verschiedne Oberhäupter halten, können sie nicht hervorbringen. Die entgegengesetzten Lamas wallfahrten einer zum andern: erkennen sich gegenseitig an.

Wie Brama und Buddha, so standen einander innerhalb des Islam feit seinem Ursprung die drei alten Chalifen und Ali entgegen; im Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts erwachte der Streit der beiden Secten, der eine Zeitlang geruht hatte, mit verdoppelter Stärke. Der Sultan der Osmanen betrachtete sich als den Nachfolger Ebubekre und jener ersten Chalifen, als das religiöse Oberhaupt aller Sunni in seinen eignen, so wie in fremben Gebieten, von Marokko bis Bochara. Dagegen erhob fich aus einem Geschlechte mystischer Scheiche zu Erdebil, das sich von Ali herleitete, ein glücklicher Feldherr, Jemail Sophi, der das neupersische Reich stiftete und den Shii aufs neue eine mächtige Repräsentation, eine weltbedeutende Stellung verschaffte. Unglücklicherweise ließ sich weder die eine noch die andre Partei angelegen fenn, die Reime der Cultur zu pflegen, welche seit den besseren Zeiten des alten Chalifats auch dieser Boden nährte: sie entwickelten nur die Tenbenzen despotischer Alleinherrschaft, die der Islam so eigen begünstigt, und steigerten ihre natürliche politische Keindseligkeit durch die Motive des Kanatismus zu einer unglaublichen Buth. Die türkischen Geschichtschreiber erzäh-

nicht viel, da hier nicht von einer alten vielleicht noch verborgen lies genden, sondern von einer lebendigen Literatur bes heutigen Tages die Nebe ist.

len, die Feinde, welche in Ismails Hand gefallen, sepen gebraten und verzehrt worden. Der Osmane, Sultan Selim dagegen eröffnete seinen Krieg gegen den Nebensbuhler damit, daß er alle Shii von sieben bis zu siebenzig Jahren in seinen gesammten Landen aufspüren und auf einen Tag umbringen ließ, wie Seadeddin sagt "40000 Köpse mit niederträchtigen Seelen." Man sieht: diese Segener waren einander werth.

Und auch in dem Christenthum herrschte eine Spaltung zwischen der griechisch vorientalischen und der lateinis schen Kirche, die zwar nicht zu so wilden Ausbrüchen gewaltthätiger Robeit führte, aber doch auch nicht beigelegt werden konnte. Selbst die unwiderstehlich heranfluthende, das unmittelbare Verderben brohende türkische Macht konnte die Griechen nicht bewegen, die Bedingung, unter der ihnen der Beistand des Abendlandes angeboten ward — Beitritt zu den unterscheidenden Formeln des Bekenntnisses — anders als für den Augenblick und oftenfibel einzugehen. Die Vereinigung, welche 1439 so muhsam zu Florenz zu Stande gebracht wurde, fand wenig Theilnahme bei ben Ginen, bei den Andern den lebhaftesten Widerspruch; die Natriar chen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem eiferten laut gegen die Abweichung von der canonischen und spnos balen Tradition die darin liege; sie bedrohten den griechie schen Raiser wegen seiner Nachgiebigkeit gegen die lateinische Heterodoxie ihrerseits mit einem Schisma. 2

<sup>1.</sup> Hammer: Osmanische Geschichte II, 345.

<sup>2.</sup> Stellen aus ihrem Abmahnungsschreiben bei Gieseler Ruschengeschichte II, 4, p. 545.

Fragen wir welche von diesen Religionen politisch die ffärkste war, so befag ohne Zweifel ber Islam biefen Vor-Durch die Eroberungen der Osmanen breitete er theil. fich im funfzehnten Jahrhundert in Gegenden aus, die er noch nie berührt, tief nach Europa, und zwar in solchen Kormen des Staates, welche eine unaufhörlich fortschreitende Bekehrung einleiten mußten. Er eroberte die Berrschaft auf dem Mittelmeer wieder, die er seit dem elften Jahrhundert verloren hatte. Und wie hier im Westen, so breitete er sich bald darauf auch im Osten in Indien aufs neue aus. Sultan Baber begnügte fich nicht die islamitischen Kürsten zu stürzen, welche dieses Land bisher beherrscht. Da er fand, wie er sich ausdrückt, "daß die Baniere ber Beiden in zweihundert Städten der Gläubigen wehten, Moscheen gerstört, Weiber und Rinder der Moslimen zu Sklaven gemacht wurden," so zog er in den beiligen Rrieg wider die hindus aus, wie die Osmanen wiber die Christen; wir finden wohl, daß er vor einer Schlacht sich entschließt dem Wein zu entsagen, Auflagen abschafft die dem Koran nicht gemäß sind, seine Truppen durch einen Schwur auf dieß ihr heiliges Buch ihren Muth entflammen läßt; in diesem Stol des religiösen Enthusiasmus sind dann auch seine Siegesberichte: er verdiente fich den Titel Gazi. 1 Die Entstehung einer fo gewaltigen, von diesem Ideenkreise erfüllten Macht konnte nicht anders, als die Verbreitung des Islam über den ganzen Often bin gewaltig befördern.

<sup>1.</sup> Babers eigne Denkwurdigkeiten; englisch von Leyden und Erskine, deutsch von Kaiser 1828 p. 537 und die dort folgenden beis den Firmane.

Fragen wir dagegen welchem von diesen verschiednen Systemen die meiste innre Kraft beiwohnte, die meiste Besteutung für die Zukunft des Menschengeschlechts, so läßt sich eben so wenig leugnen, auch noch abgesehen von aller religiösen Überzeugung, daß das die lateinische Christenheit war, die romanisch germanische Welt des Abendlandes.

Die wichtigste Eigenthumlichkeit derfelben lag darin, daß hier eine Reihe von Jahrhunderten hindurch ein nicht unterbrochner, langsamer aber sicherer Fortschritt der Cultur Statt gefunden hatte. Während der Drient von gro-Ben Völkerstürmen wie der mongolische von Grundaus umgewälzt worden, hatte es hier zwar wohl immer Kriege gegeben, in denen die Rrafte fich regten und übten, aber weder waren fremde Volksstämme erobernd eingedrungen noch waren innere Erschütterungen vorgekommen, welche ben Grund des in seiner Bildung begriffenen Dasenns gefährdet hätten. Daher hatten sich hier alle lebensfähigen Elemente der menschlichen Cultur vereinigt, durchdrungen; die Dinge hatten fich naturgemäß, Schritt für Schritt ent wickeln können; aus den unaufhörlich genährten innern Trieben hatten Wiffenschaften und Runfte immer wieder neuen Schwung und Untrieb empfangen und waren im frohlichsten Gedeihen; Die Freiheit des bürgerlichen Lebens war auf fester Grundlage begründet; wetteifernd erhoben sich consolidirte Staatenbildungen einander gegenüber, deren Bedürfniß sie dahin führte, auch die materiellen Rräfte zusammenzunehmen und zu fördern; die Ordnungen, welche die ewige Vorsicht den menschlichen Dingen eingepflanzt, hatten Raum sich zu vollziehen; das Verkommene verfiel, die Reime des frischen Lebens wuchsen in jedem Moment empor; hier waren die geistreichsten, tapfersten, gebildetssten Bölker, noch immer jugendlich, mit einander vereinigt.

Und so eben sieng auch diese Welt wieder an, sich ihrerseits auszubreiten. Schon vor vier Jahrhunderten hatte sie aus religiösen Beweggründen Eroberungsversuche auf den Orient gemacht, die aber nach anfänglichem Selingen gescheitert waren; nur wenige Trümmer aus jenen Erwerdungen waren ihr übrig. Um Ende des funszehnten Jahrhunderts dagegen eröffnete sich ihr ein neuer Schauplatz für eine unermeßliche Thätigkeit. Es war die Zeit der Entdeckungen beider Indien. Alle Elemente der europäischen Cultur, Studium der halbverwischten Erinnerungen aus dem Alterthum, technische Fortschritte, commercieller und politischer Unternehmungsgeist, religiöser Schwung, wirkten zusammen, um dahin zu führen und sie zu benutzen.

Nothwendig aber veränderten sich damit alle Verhältnisse der Völker; die westlichen Nationen bekamen eine neue überlegene Stellung oder wurden wenigstens fähig sie zu ergreifen.

Vor allem wandelte sich auch das Verhältniß der Religionen um. Das Christenthum, und zwar in den Formen welche es in der lateinischen Kirche angenommen, bestam einen unerwarteten, neuen Einfluß in die entserntesten Gegenden. Es war für die Geschicke des Menschengesschlechtes von einer verdoppelten Wichtigkeit, in welcher Entwickelung die lateinische Kirche begriffen war, welche sie weiter nehmen würde. Machte doch der römische Papst auf der Stelle den Unspruch, dem auch Niemand widerssprach, die Länder die gefunden worden und noch gefuns

ben werben könnten unter die beiden entbeckenden Staaten zu vertheilen.

## Religiöse Stellung des Papstthums.

Es verdiente eine ausführlichere Außeinandersetzung, zu welchen Zeiten, unter welchen Umständen die unterscheidensben Lehren und Gebräuche der römischen Kirche sestigesetzt, herrschend geworden sind.

Hier sen es genug, in Erinnerung zu bringen, daß bieß doch verhältnismäßig sehr spät, und zwar eben in den Jahrhunderten der großen hierarchischen Kämpfe gesschehen ist.

Jedermann weiß, daß die Festsetzung der sieben Sacramente, deren Umkreis alle bedeutenderen Momente des menschlichen Lebens in Beziehung zu der Kirche bringt, sich aus dem zwölften Jahrhundert, von Petrus Lombardus herschreibt.

Fragen wir nach dem wichtigsten derselben, dem Sascrament des Altars, so waren die Vorstellungen darüber zu Petrus Lombardus Zeiten firchlich noch keineswegs sehr genau bestimmt. Eine jener Synoden zwar, die unter Gregor VII so viel zur Gründung der Hierarchie beigestragen haben, hatte durch die Verdammung Berengars der Brodverwandlungslehre ein merkliches Übergewicht vers

1. Es wurde wenig austragen, wenn es auch wahr ware, was Schröck Kirchengesch. XXVIII, p. 45 annimmt, daß schon Otto von Bamberg 1124 diese Lehre den Pommern vorgetragen habe: allein man hat mit Necht bemerkt, daß die Ausarbeitung der Lebensbeschreibung Ottos worin das vorkommt in spätere Zeiten fällt.

schafft: aber noch Petrus Lombardus wagte sich nicht dafür zu entscheiden; erst zu seinen Zeiten kam das bezeichnende Wort Transsubstantiation in Umlauf; es dauerte noch bis in den Ansang des dreizehnten Jahrhunderts, ehe Begriff und Wort die kirchliche Bestätigung empsiengen; bekanntlich ist dieß erst durch das lateranensische Glaubensbekenntniß im J. 1215 geschehen; erst seitdem verschwanden die bis dahin noch immer und zwar auch von Seiten einer tiesern religiösen Anschauung erhobenen Einwendungen.

Es liegt aber am Tage von welch unendlicher Wichstigkeit diese Doctrin für den Kirchendienst geworden ist, der sich um das Mysterium in dieser Auffassung gleichsam crystallisitet hat. Die Ideen der mystische sinnlichen Gegenswart Christi in der Kirche bekamen dadurch eine lebendige Repräsentation: die Andetung des Hochwürdigen führte sich ein; die Feste kamen auf, in denen dies größte aller Wunder, das sich unaushörlich wiederholt, geseiert ward; es steht damit in nahem Zusammenhang, daß der Dienst der Maria, der leiblichen Mutter Christi in dem spätern Mittelalter ein so großes Übergewicht erlangte.

Auch die Prärogative des Priesterstandes hat darauf die wesentlichste Beziehung. Die Lehre von dem Charakter ward ausgebildet, d. i. von der dem Priester durch die Weihe mitgetheilten Kraft, "den Leib Christi," wie man zu sagen sich, nicht scheute, "zu machen, in der Person Christi wirksam zu seyn." Sie ist ein Product des dreizehnten Jahrhunderts: hauptsächlich von Alex. von Hales und Thomas von Aquino stammt sie her. 1 Der Sondes

1. Bgl. die Untersuchungen des Thomas von Aquino über die

rung der Priester von den Laien, die freilich noch andre tiefere Wurzeln hatte, gab sie erst ihre volle Bedeutung. In dem Priester sieng man an, den Vermittler zwischen Sott und Mensch zu erblicken.

Die Institute dieser Sonderung selbst sind denn auch, wie man weiß, Erzeugnisse der nemlichen Epoche. In dem dreizehnten Jahrhundert ward allem Widerspruch zum Trotz der Cölibat der Priester zum unverbrüchlichen Gesetz. Da sieng man auch an den kaien den Kelch zu entziehen. Man leugnete nicht, daß der Genuß beider Gestalten das Bollkommnere sen; aber das Würdigere wollte man den Würdigern vorbehalten: Denen, auf deren Thätigkeit es ja auch allein ankam. "Nicht im Genuß der Gläubigen," sagt St. Thomas, "liegt die Vollendung der Sascramente, sondern allein in der Consecration."

In der That: bei weitem weniger zur Unterweisung, zur Predigt des Evangeliums schien die Kirche bestimmt zu seyn, als dazu, das Mysterium hervorzubringen; das Priesterthum ist durch die Sacramente im Besitze dieser Fäshigkeit: durch die Priester wird das heilige der Menge zu Theil.

Wenn das Priesterthum sich auf der Einen Seite

Geburt Christi, utrum de purissimis sanguinibus virginis sormatus fuerit u. s. w. Summae pars III, qu. 31. Man sieht welchen Werth man darauf legte.

- 1. Sacerdos, fagt Thomas, constituitur medius inter deum et populum. Sacerdos novae legis in persona Christi operatur. Summae pars III, quaestio 22, art. 4 concl.
- 2. Perfectio hujus sacramenti non est in usu fidelium sed in consecratione materiae pars III, qu. 80, a. 12, c. 2<sup>m</sup>.

von den Laien scheidet, so bekommt es doch hiedurch auf der andern wieder unermeslichen Einfluß auf dieselben.

Es gehört mit zu jener Theorie vom Charafter, daß der Priester ausschließend die Sewalt hat die Hindernisse hinwegzuräumen, welche sich der Theilnahme an der gesheimnisvollen Snade entgegensetzen; hiebei könnte kein Heiliger an seine Stelle treten. Ullein die Absolution die er ertheilen darf, ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Vor allem ist es im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts jedem Gläubigen zur Pflicht gemacht worden, jährslich wenigstens einmal einem bestimmten Priester alle seine Sünden zu beichten.

Es bedarf keiner Ausführung, welche tiefgreifende Einwirkung die Ohrenbeichte, die specielle Aufsicht über die Gewissen, der Geistlichkeit verleihen mußte: ein sehr ausgebildetes Pönitentiarsystem knüpfte sich daran.

Vor allem aber eine beinahe gottgleiche Stellung ward dadurch dem Oberpriester, dem Papst zu Rom zu Theil, von dem man voraussetzte, er nehme in dem mysstischen Körper der Kirche, der den Himmel wie die Erde, Todte und Lebendige umfasse, Christi Stelle ein. Erst in dem dreizehnten Jahrhundert bildete sich diese Vorstellung vollständig aus. Erst da ward die Lehre von dem Schatze der Kirche vorgetragen, auf welcher der Ablas beruht. Innocenz III trug kein Bedenken zu erklären: was er thue, das thue Gott durch ihn. Glossatoren fügten

<sup>1.</sup> Summae Suppl. Qu. 17, a. 2, c. 1<sup>m</sup>. Character et potestas conficiendi et potestas clavium est unum et idem. Ich beziehe mich übrigens auf die ganze Quaffion.

hinzu: der Papst habe die Willkühr Gottes, sein Ausspruch sen statt aller Gründe; mit verwegener, sich selbst überbietender Dialectik werfen sie die Frage auf, ob man vom Papst an Gott appelliren dürfe, und beantworten sie verneinend, denn Gott habe mit dem Papst denselben Gerichtshof und man könne von Niemand an ihn selber appelliren.

Es ist unleugbar, daß das Papstthum den Sieg über das Raiserthum bereits erfochten, von keinem Oberherrn ja keinem Nebenbuhler etwas zu befürchten haben mußte, ehe man Meinungen Lehren dieser Art ausbilden konnte. In dem Zeitalter der Kämpfe und Siege, mit der Thatsache der Macht entwickelten sich auch die Doctrinen der Hierarchie. Nie waren Theorie und Praxis enger verbunden.

Und man dürfte nicht glauben, daß in diesem Fortsgang der Dinge in dem funfzehnten Jahrhundert eine Unsterbrechung ein Stillstand eingetreten wäre. Erst durch die Synode von Costnitz ward es für Retzerei erklärt die Rechtmäßigkeit der Relchentziehung zu leugnen; erst von Eugenius IV findet sich eine förmliche Anerkennung der Lehre von den sieben Sacramenten; die sonderbare Schulmeinung von der unbesteckten Empfängnis Mariä ward erst in dieser Zeit von den Concilien gebilligt, von den Päpsten begünstigt, von den Universitäten anerkannt.

Es könnte scheinen, als wurde die weltliche Tendeng ber damaligen Papfte, die vor allem das Leben zu genies

<sup>1.</sup> Augustini Triumphi Summa bei Giefeler Kirchengeschichte II, III, 95.

<sup>2.</sup> Baselii auctarium Naucleri p. 993.

fen, ihre Angehörigen zu befördern, ihr Fürstenthum zu erweitern suchten, den geiftlichen Prätensionen Eintrag gethan haben. Aber im Gegentheil: sie treten fo schroff bervor wie jemals. Das Ansehn welches fich die Concilien erworben, bewirkte nur, daß die Papste es für verdammungswürdig erflärten, wenn Jemand an ein Concilium appellire. 1 Wie beeifern sich die curialistischen Schriftsteller die Infallibilität des Papstes nachzuweisen! Johann von Torquemada wird nicht mude, Analogien der Schrift, Sate ber Rirchenväter, Stellen aus den falfchen Decres talen zu diesem Zwecke zusammenzuhäufen; er geht so weit zu behaupten: gabe es nicht ein Oberhaupt das alle Streitfragen entscheiden, alle Zweifel heben konne, so konnte man an der h. Schrift selber zweifeln, die ihre Autorität nur von der Kirche habe, die fich wieder ohne den Papst nicht benken laffe. 2 Im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts trug der wohlbekannte Dominicaner Thomas von Gaeta fein Bedenken, die Rirche fur eine geborne Sklavin gu erflären, die gegen einen schlechten Papft nichts weiter thun könne als beharrlich gegen ihn beten. 3

1. Bulle Pius II vom 18ten Januar 1460 (XV Kal, Febr. nicht X, wie Nain. hat) Bullar. Cocq. Tom. III, pars III, p. 97.

2. Johannes de Turrecremata de potestate papali (Roccaberti Tom. XIII) c. 112. Credendum est, quod Romanus pontifex in judicio eorum quae fidei sunt, spiritu sancto regatur et per consequens in illis non erret: alias posset quis eadem facilitate dicere, quod erratum sit in electione quatuor evaugeliorum et epistolarum canonis. Er flagt jedoch über die "multa turba adversariorum et inimicorum Romanae sedis," die das nicht glauben wollen.

3. De autoritate Papae et concilii. Auszüge bei Nainalbus 1512 nr. 18.

Auch ward kein Mittel der Gewalt aufgegeben. Die Dominicaner, welche die strengsten Lehren an den Universitäten vortrugen und von den Predigtstühlen allem Volke verkündigten, hatten zugleich das Recht sie mit Feuer und Schwert zu vertheidigen. Auch nach Johann huß und Hieronymus von Prag war der Rechtgläubigkeit noch manches Opfer gefallen. Es bildet einen schneibenden Contraft, daß so weltlich gesinnte Päpste wie Alexander VI und Leo X die Befugnisse der Inquisition scharf und dringend erneuerten. 1 Unter der Autorisation gleichgesinnter Vorgänger war dieß Institut vor Rurzem in Spanien zu der furchtbarsten Gestalt ausgebildet worden, die es je gehabt hat. Das Beispiel von Deutschland zeigt uns, daß sich auch anderwärts ähnliche Tendenzen regten. seltsame Verrückung der Phantasie, die einen persönlichen Umgang mit dem Satan vorspiegelte, mußte dazu dienen, um blutige Executionen vorzunehmen: der Hexenhammer war das Werk zwei deutscher Dominicaner. Die spanische Inquisition war von einer Verfolgung der Juden ausgegangen; auch in Deutschland wurden die Juden im Unfang des 16ten Jahrh. allenthalben verfolgt, und die Collner Dominicaner schlugen dem Kaiser vor, ein Inquisitionsgericht gegen sie zu errichten. Sie wußten ihm das für fogar eine rechtliche Befugniß ausfindig zu machen. Sie meinten man muffe untersuchen, in wie weit sie von bem alten Testament abgewichen senen: dazu habe der Rais ser alles Recht, denn die Gewalt römischekaiserlicher Mas jestät habe jene Nation einst vor Pilatus stehend förmlich

<sup>1.</sup> Decrete bei Mainaldus 1498 nr. 25, 1516 nr. 34.

anerkannt. 1 Gewiß, ware es ihnen gelungen, sie wurden nicht bei den Juden stehn geblieben seyn!

Und indessen bewegten sich die geistigen Bestrebungen überhaupt noch in den von der Rirche angewiesenen Bahnen; Deutschland ist ein rechtes Beispiel, wie die höhere Thätigkeit eines occidentalischen Volksgeistes ihre Richtung so überwiegend von den kirchlichen Prinzipien empsieng.

Die großen Werkstätten der Literatur, die deutschen Universitäten waren mehr oder minder alle Colonien, lands, mannschaftliche Abzweigungen der Pariser; entweder unmittelbar wie die ältern, oder mittelbar wie die spätern von ihr ausgegangen. Ihre Statuten beginnen zuweilen mit einem Lobspruch der Alma Mater von Paris. 2 Von da war nun auch das ganze System der Scholastist, die Streitigkeiten zwischen Nominalismus und Realismus, das Übergewicht der theologischen Facultät, "des glänzenden Gestirnes, von dem dort alles Licht und Leben empfange," auf sie übertragen worden. In der Theologie hatte dann wieder der Professor der Sentenzen den Vorzug, der Vac-

cas

<sup>1.</sup> Gutachten, im Augenspiegel Reuchlins: abgedruckt bei v. d. Historia liter. reformationis III, 61.

<sup>2.</sup> Principium statutorum facultatis theologicae studii Viennensis ap. Kollar Analecta I, 137. p. 240 n. 2. Collner Statut bei Bianco Collner Studienstiftungen p. 451 divinae sapientiae fluvius descendens a patre luminum — ab alveo Parisiens. studii tanquam eisterna conductu capto per canalia prorumpit Rheni partes ubertando. Übrigens ist die Genealogie folgende. Von Paris giengen aus Prag Wien Heidelberg und Colln; von Prag: Leipzig Rossock Greifswald, großentheils auch Erfurt; von Colln: Löwen und Trier; von Wien Freiburg und den Statuten zusolge Ingolstadt. In Basel und Tübingen hatte man anfangs zugleich Rücksicht auf Boslogna genommen: aber auch in Basel hieß die erste Bursa die Pariser: in Tübingen war der erste Lehrer der Theologie Magister von Paris.

calaureus der die Bibel las mußte sich von ihm die Stunde seiner Vorlesung bestimmen lassen. Hie und da durfte nur ein Cleriker, der wenigstens die untern Weihen empfangen, zum Rector gewählt werden. Von den ersten Elementen ward man in einem und demselben Geiste dis zur höchesten Würde geführt. In die Anfangsgründe der Grammatik drangen dialectische Unterscheidungen ein; 1 man legte fortwährend Lehrbücher des elsten und zwölften Jahrhunderts zu Grund; 2 man hielt auch hier ganz die Straße ein, die zur Zeit der Gründung der hierarchischen Macht betreten worden.

Und nicht anders war es im Sanzen mit der Runst: sie setze vor allem ihre bisherigen Bestrebungen weiter fort. Überall baute man an den Münstern und Domen, in welchen sich die kirchlichen Vorstellungen so eigenthümzlich symbolisirten. Im Jahr 1482 wurden die Thürme zu St. Sebald in Nürnberg zu ihrer setzigen Höhe gesbracht; 1494 erhielt der Strasburger Münster noch eine neue kunstreiche Pforte; im Juli 1500 legte der römische Rönig den Grundstein zu dem Chor des Reichsgotteshausses St. Ulrich in Augspurg, mit silberner Relle, Richtscheid und Mörtelkübel: aus dem Sedirge ließ er einen herrlichen Stein herunterschaffen, um daraus ein Denkmal "für den lieben Herrn St. Ulrich, seinen Verwandten aus dem Ryburgschen Hause" zu errichten; darauf sollte ein

<sup>1.</sup> Geiser Navicula: in prima parte de subjecto attributionis et de habitibus intellectualibus, quod scire jam est magistrorum provectorum.

<sup>2.</sup> Johannes de Garlandia, Doctrinale Alexanders. Dufresne Praefatio ad Glossarium 42, 43.

römischer Rönia zu stehen kommen, das Schwert in der Erst 1513 ward in Freiburg, 1517 in Bern ber Chor des Münsters vollendet; die Salle an der nordlichen Kreuzvorlage zu St. Lorenz in Mürnberg ift von Die Brüderschaften der Steinmete, die Geheim-1520. nisse der deutschen Baubütte breiteten sich in immer weitern Rreisen aus. Un den Werken entwickelte sich erft in ben spätern Zeiten der Überfluß an Laubverzierungen, ber vegetabilische Charakter, der sie so merkwürdig auszeichnet. Das Innere der Kirchen füllte fich meist damals mit den zahllosen Bildwerken an, welche künstlich in Holz geschnist, oder in kostbarem Metall, oder gemahlt in goldnen Rabmen die Altare bedeckten, die Sallen schmückten, an den Portalen prangten. Die Runfte find nicht dazu bestimmt, Ideen hervorzubringen; fie haben ihnen eine Gestalt zu verleihen; alle bildnerischen Rräfte der Ration widmeten fich noch den hergebrachten firchlichen Vorstellungen. Die wunderbaren, heiter naiven, zierlichen Mutter Sottes Bil ber, durch die fich in jener Zeit Balbung, Schaffner und besonders Martin Schon einen Namen gemacht, find nicht blos Gebilde fünftlerischer Phantasie, sie hängen mit dem Dienst der Maria zusammen, der damals mehr als je überhand nahm. Ich möchte sagen, man kann sie nicht verstehen, ohne den Rosenkrang, der die verschiednen Freuden ber Maria in Erinnerung zu bringen bestimmt ift, bei dem englischen Gruß, bei ihrer Reise über das Gebirg, bei

<sup>1.</sup> Nachricht des handschriftlichen Fugger. — Wir erinnern uns, daß St. Ulrich der erste von einem Papst (Johannes XV 973) für die ganze Kirche canonistrte Heilige war.

ihrer Niederkunft ohne alles Wehe, bei dem Wiederfinden Jesu im Tempel, bei ihrer Himmelfahrt, wie die Gebet-bücher jener Zeit das weiter aussühren.

Sonderbare Denkmale einer naiven und mundergläubigen hingebung find überhaupt diese Gebetbücher. Da giebt es Gebete an welche ein Ablaß von 146 Tagen, von 7, ja von 80000 Jahren geknüpft ift; einen befonders fräftigen Morgensegen hat ein Papst einem König von Enpern zugeschickt; wer bas Gebet des ehrwürdigen Beda wiederholt, zu deffen Sulfe wird die Jungfrau Maria 30 Tag vor seinem Tode bereit senn, und ihn nicht unbußfertig von hinnen scheiden laffen. In den ausschweifendsten Ausbrücken wird die Jungfrau gepriesen: "als die ewige Tochter des ewigen Vaters, das Berg der untheilbaren Dreifaltigkeit," es heißt wohl: "Glorie fen der Jungfrau dem Vater und dem Sohne." 1 So werden auch die heiligen angerufen als verdienstliche göttliche Diener die mit ihrem Verdienen das heil erworben: die dann ihren Gläubigen besondern Schutz angedeihen laffen, wie St. Sebaldus "der hochwürdige und heilige hauptherr Nothhelfer und Beschirmer der kaiserlichen Stadt Nürnberg."

Eifrig sammelte man Reliquien: Churfürst Friedrich von Sachsen brachte deren in seiner Stiftskirche zu Wittenberg 5005 Partikeln zusammen, alle verwahrt in ganzen stehenden Figuren oder in zierlichen Behältnissen, die alle Jahr am Montag nach Misericordia in acht Gängen

<sup>1.</sup> Auszüge aus den Gebetbuchern: Hortulus anime, salus animae, Gilgengart u. a. bei Riederer: Nachrichten zur Büchergeschichte II, 157. 411.

bem aläubigen Volke gezeigt wurden. 1 In Gegenwart ber zum Reichstag versammelten Fürsten ward im J. 1512 der Frohnaltar des Domes zu Trier eröffnet und nach den alten Sagen "unsers lieben herrn Jesu Chrifti ohnzertrennter Leibrock" darin gefunden; mitten in den Reichs tagsacten finden sich die Flugschriften, in denen das Wunder durch Holzschnitte veranschaulicht und aller Welt verkundigt wird. 2 Wunderthätige Marienbilder erschienen, 3. B. in Eichsel in der Coftniger Dioces; in der Iphofer Markung am Wege eine sitende Maria, mit deren Mirakeln die Birklinger Mönche, die auch ein ähnliches Bild besagen, schlecht zufrieden waren; in Regensburg die schöne Maria, für die sich bald auf den Trümmern einer zerstörten Synagoge ausgetriebener Juden eine prächtige Rirche durch die Gaben der Gläubigen erhob. Un dem Grabe des Bischof Benno von Meißen geschahen ohne Unterlaß Wunder: Rasende kamen zu Verstand, Bucklige wurden gerade, Pestbefallene gesund, ja eine Feuersbrunft zu Merseburg erlosch, als der Bischof Bose den Namen Bennos ausrief: wer bagegen an seiner Gewalt und Beiligkeit zweifelte ward von Unfällen heimgesucht. 3 Als Trithe mius diesen Wunderthäter dem Papft zur Canonisation empfahl, verfäumte er nicht zu bemerken, daß derfelbe einst im Leben die Partei der Rirche strenge gehalten und dem

<sup>1.</sup> Zangung des hochlobwurdigsten Heiligthums 1509. Auszug in Hellers Luc. Kranach I, p. 350.

<sup>2.</sup> Limpurger Chronif bei hontheim p. 1122. Browerus ift bann wieder fehr feierlich.

<sup>3.</sup> Miracula S. Bennonis ex impresso Romae 1521 bei Mencken Scriptores rer. Germ. II, p. 1887.

Tyrannen Heinrich IV Widerstand geleistet habe. 1 So genau hängen alle diese Ideen zusammen. Eine Brüdersschaft, in der man sich zu häusigem Beten des Rosenstranzes das ist doch im Grunde zu jener harmlosen Erinsnerung an die Freuden Mariä vereinigte, ward von Jacob Sprenger gestisstet, dem gewaltsamen Erneuerer der Inquisition in Deutschland, dem Verfasser des Hexenhammers.

Denn es war alles ein einziges Gebilde, aus den Reimen, welche die frühern Jahrhunderte gepflanzt, eigenthümlich emporgewachsen, wo sich geistliche und weltliche Macht, Phantasie und dürre Scholastik, zarte Hingebung und rohe Gewalt, Religion und Aberglaube verschlangen, umfaßten, und durch ein geheimes Etwas, das Allen gemeinsam war, zusammengehalten wurden; — mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit für alle Geschlechter und Zeiten, für diese und jene Welt und doch zu dem markirtesten Particularismus ausgebildet, unter alle den Angrissen die man ersahren und Siegen die man ersochten, unter diesen unaushörlichen Streitigkeiten, deren Entscheidungen dann immer wieder Gesetz geworden waren.

Ich weiß nicht, ob ein vernünftiger, durch keine Phantasmagorie verführter Mann ernsthaft wünschen kann, daß dieß Wesen sich so unerschüttert und unverändert in unserm Europa verewigt hätte: ob Jemand sich überredet, daß der ächte, die volle und unverhüllte Wahrheit ins Auge fassende Geist dabei emporkommen, die männliches der Gründe ihres Glaubens sich bewuste Religion dabei hätte gedeihen können. Und könnte Jemand das heil der

<sup>1.</sup> Sein Schreiben bei Rainaldus 1506 nr. 42.

Welt vollends darin sehen, daß diese so höchst eigenthümliche. aus den besondersten Zuständen des Westens hervorgegangene Entwickelung fich in den entfernten Weltgegenden hätte Bahn brechen mögen? Man wußte sehr wohl, daß ein hauptgrund ber Abneigung der Griechen gegen eine Religionsvereinis gung in der Menge von Satzungen lag, welche bei den Lateinern eingeführt worden, in der drückenden Alleinherrs schaft die der römische Stuhl sich angemaßt hatte. 1 Ja, war nicht in der lateinischen Rirche selbst das Evangelium tief verborgen? In jenen Zeiten, in benen das scholastische Dogma sich festgesett, war auch die Bibel den Laien, in der Muttersprache selbst den Prieftern verboten worden. Dhue ernstliche Rücksicht auf den Ursprung, von dem man ausgegangen — kein Mensch kann es leugnen — bildes ten sich Lehrmeinungen und Dienste nach dem einmal in ihnen zur Herrschaft gelangten Prinzip weiter. Man darf die Tendenzen jener Zeit nicht so völlig den Lehren und Gebräuchen gleich stellen, welche barnach in dem tridentinischen Concil festgesett worden sind; da hatte auch die katholisch gebliebene Seite die Einwirkungen der Reformationsepoche erfahren: und man fieng an sich felber zu reformiren; da war schon ein Einhalt geschehen. 2 Ein

- 1. Humbertus de Romania (tei Petrus de Alliaco de reform. eccles. c. 2) "dicit quod causa dispositiva schismatis Graecorum inter alias una fuit propter gravamina Romanae ecclesiae in exactionibus excommunicationibus et statutis."
- 2. Ich halte es fur den Grundfehler von Möhlers Symbolik, daß er das tridentinische Dogma als die Lehre betrachtet von der die Proteskanten abgewichen seyen, da sich dasselbe vielmehr erst durch eine Rückwirkung des Proteskantismus gebildet hat.

solcher aber war durchaus nothwendig. Es war nothwens dig, den unter der tausendfältigen Verhüllung zufälliger Formen verborgenen Kern der Neligion wieder einmal rein zu Tage zu schaffen. Sollte das Evangelium aller Welt verskündigt werden, so mußte es erst wieder in seiner ungertrübten Lauterkeit erscheinen.

Es ist eine der größten Combinationen der Weltgesschichte, daß in dem Augenblick, in welchem sich dem System der romanisch-germanischen Völker, welche sich zur lateinischen Kirche bekannten, die Aussicht eröffnete, sich eine vorwaltende Einwirkung auf die andern Erdtheile zu verschaffen, sich zugleich eine religiöse Entwickelung erhob, die dahin zielte die Neinheit der Offenbarung wiederherzustellen.

Die deutsche Nation, die an der Eroberung fremder Welttheile wenig oder keinen Antheil hatte, nahm diese große Aufgabe sich vor. Es kamen verschiedne Momente zusammen, um ihr die Nichtung dahin zu geben, eine entscheidende Opposition gegen den römischen Stuhl in ihr hervorzurusen.

## Opposition von weltlicher Seite.

Vor allem mußte das Bestreben, der Nation eine geordnete, in sich geschlossene Verfassung zu geben, welches die letzten Jahrzehnde beschäftigt hatte, dem Papsithum in den Weg treten, dem bisher ein so großer Einfluß auf die Neichsregierung zugestanden worden war.

Der Papst würde es gar bald gefühlt haben, wenn es wirklich zu der nationalen Staatsgewalt gekommen wäre, nach der man so eifrig strebte.

Gleich mit den ersten Entwurfen zu einer folchen, im 9. 1487, mar eine Mahnung an den Papft verbunden, einen Zehnten abzustellen, den er eigenmächtig in Deutschland aufgelegt hatte und schon hie und da einziehen ließ. 1 Als man hierauf 1495 einen Reichsrath zu errichten bachte. sprach man auch sogleich die Absicht aus, den Präsidenten zu beauftragen, die Beschwerden der Nation wider den römischen Stuhl in Betracht zu ziehn. 2 Raum hatten fich die Stände 1498 einen Augenblick mit dem Rönia vereinigt, so beschlossen sie, den Papst aufzufordern die Unnaten, die er so reichlich erhebe, ihnen zu einem Türkenkriege zu überlaffen. Go wie bann 1500 bas Reichsregiment zu Stande gekommen, so ließ man auch wirklich eine Gesandtschaft an den Papst abgehen, um ihm diese Bitte ernstlich vorzutragen und über mancherlei ungesetzliche Eingriffe in die Besetzung und Benutzung deutscher Pfrunden Vorstellungen zu machen. 8 Ein papstlicher Legat, der furz nachher anlangte, in der Absicht das Jubeljahr predigen zu lassen, ward vor allem bedeutet, nichts zu thun ohne Rath und Wiffen der Reichsregierung: 4 man forgte dafür, daß seine Indulgenz nicht etwa Übertretern des Landfriedens zu Gute komme: er hatte denfelben vielmehr ausdrücklich

<sup>1.</sup> Schreiben, von Mainz, Sachsen und Brandenburg versiegelt, 26 Juni 1487, bei Muller Ath. Fr. VI, 130.

<sup>2.</sup> Bei Datt de pace publ. p. 840.

<sup>3.</sup> Instruction der Reichsgesandtschaft. Muller Reichstagsstaat 117.

<sup>4.</sup> Articuli tractati et conclusi inter Revmam Dominationem Dnum Legatum ac senatum et conventum imperii bei Muller Neichs, tagsstaat p. 213.

zu bestätigen: man gab ihm Reichscommissarien bei, ohne bie er bas eingegangene Gelb gar nicht zu Sanden bekam.

Und auf ähnlichen Bahnen finden wir dann und wann auch Raiser Maximilian. Im Jahr 1510 ließ er die Beschwerden der deutschen Nation ausführlicher als bisher zusammenstellen; ja er erhob sich zu dem Gedanken die pragmatische Sanction welche sich in Frankreich so nutlich erwies, auch in Deutschland einzuführen. 1 Im Jahre 1511 nahm er an der Berufung eines Conciliums nach Pifa lebendigen Untheil; wir haben ein Edict von ihm vom Januar dieses Jahres, worin er erklärt, da der römische Hof zögere, wolle er nicht zögern; als Raiser Voat und Beschüßer der Kirche berufe er das Concilium, deffen dieselbe dringend bedurfe; in einem Schreiben vom Juni fagt er bann ben Verfammelten seinen Schutz und seine Gunst zu, bis zum Schluß ihrer Sigungen, "durch die sie sich, wie er hoffe, Verdienst bei Gott und Lob bei den Menschen verschaffen würden. 11 2 Und in der That regte sich die alte Hofnung daß von dem Concilium eine Verbesferung der Kirche ausgehn könne, auch dießmal sehr lebhaft. Man verzeichnete wohl die Artikel, in denen man zunächst eine Reform erwartete. 3. B. follte die Anhäufung von Pfründen namentlich in den händen der Cardinale verhindert werden: man forderte eine Satung, fraft beren ein mit öffentlichen Lastern besteckter Papst ohne Wei-

<sup>1.</sup> Avisamenta Germanicae nationis bei Freher II, 678. Noch merkwürdiger ist die Epitome pragmaticae sanctionis in Goldasts Constitutt. Imp. II, 123.

<sup>2.</sup> Triburgi XVI mensis Januarii und Muldorf V Junii bei Goldaft I, 421. 429.

ters abgesetzt werden könne. 1 Allein weder hatte das Concilium Autorität genug um Ideen diefer Art ins Werk zu setzen, noch war Maximilian der Mann dazu sie zu ver-Er war an und für sich viel zu schwach: derfolgen. felbe Wimpheling, der ihm die Beschwerden zusammenstellte, glaubte ihn auch aufmerksam machen zu muffen, wie mancher frühere Raifer burch einen erzurnten Papft, im Bunde mit deutschen Fürsten abgesetzt worden: wahrhaftig fein Motiv zu entschlossenem Vorwärtsschreiten. Und überdieß gab jede neue Wendung der Politik auch seinen geistlichen Absichten eine andere Richtung. 2 Nachdem er sich 1513 mit Papst Julius II versöhnt, forderte er hülfe vom Reich, um das Schisma abzuwenden das man fürchten muffe. Wäre es wirklich zu fürchten gewesen, so hätte doch er selbst durch die Begünstigung des Visanischen Conciliums große Schuld baran gehabt.

Man sieht: diese Opposition gelangte nicht zu eigentlicher, wahrer Thätigkeit. Der Mangel einer selbständigen Reichsgewalt lähmte jeden Versuch, jede Bewegung gleich im ersten Beginn. Nichts desto minder war sie in den Gemüthern lebendig; unaufhörlich erhoben sich laute Rlagen.

hemmerlin, bessen Bücher in jenen Jahrzehnden versbreitet und eifrig gelesen waren, erschöpft, möchte man sagen, das Lexicon, um den Betrug und die Räuberei zu schildern, deren der römische Hof sich schuldig mache.

<sup>1.</sup> In dem handschriftlichen Fugger find die Satzungen die man erwartete verzeichnet.

<sup>2.</sup> Baselius 1110. Admonitus prudentium virorum consilio — quem incaute pedem cum Gallis contra pontificem firmaverat, citius retraxit.

<sup>3.</sup> Felix Malleolus recapitulatio de anno jubileo. Pro nunc

Im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts flagte man vor allem über die Verderblichkeit der Annaten. Es war schon an sich wahrscheinlich die drückendste Steuer die in dem Reiche vorkam; zuweilen hat ein Pralat, um fie feinen Unterthanen zu ersparen, eine herrschaft seines Stiftes zu versetzen gesucht; Diether von Jenburg ift hauptsächlich deshalb abgesetzt worden, weil er die Verpflichtungen nicht erfüllen konnte, die er wegen seines Palliums eingegangen. Unerträglich aber ward ber Zustand, sobald einmal häufigere Vacanzen eintraten. In Paffau z. B. geschah das 1482, 1486, 1490, 1500; der zulett erwählte Bischof begab sich nach Rom um eine Erleichterung für sein Stift auszuwirken, aber er richtete bort nichts aus und der lange Aufenthalt am hofe vermehrte nur seine Geldnoth. 1 Die Roften eines Palliums fur Maing betrugen 20000 G.: die Summe mar auf die einzelnen Theile des Stiftes umgelegt; der Rheingau z. B. hatte allemal 1000 G. beizusteuern; 2 im Unfang des sechszehn-

de praesentis pontificis summi et aliorum statibus comparationis praeparationem fecimus, et nunc facie ad faciem experientia videmus quod nunquam visus est execrabilioris exorbitationis direptionis deceptionis circumventionis derogationis deceptationis depraedationis expoliationis exactionis corrosionis et omnis si audemus dicere simoniacae pravitatis adinventionis novae et renovationis usus et exercitatio continua quam nunc est tempore pontificis moderni (Nicolaus V) et in dies dilatatur.

- 1. Schreitmein: Episcopi Patavienses bei Rauch Scriptt. II, 527,
- 2. Man sieht das aus den Artikeln der Rheingauer in Schuncks Beiträgen I, p. 183. Auch Jacob von Trier berechnet 1500 "das Geld, so sich an dem papstlichen Hofe für die papstlichen Bullen und Briefe, darüber Annaten Minuten Servitien und anders demselben anhangend zu geben gebüret," auf 20000 G. Urkunde bei Honkbeim II., ser. XV

ten Jahrhunderts wiederholten sich nun die Vacanzen drei Mal rasch hinter einander; 1505, 1508, 1513; Jacob von Liebenstein sagte, er bedaure seinen Tod hauptsächlich deshalb, weil sein kand nun schon wieder sene Gefälle zahelen müsse; aber beim päpstlichen Hose war alle Verwendung vergeblich; ehe noch die alte Anlage eingegangen war, wurde schon wieder eine neue ausgeschrieben.

Welchen Eindruck mußte es hervorbringen, wenn man daran dachte, wie die Reichstäge nach den mühsamsten Unterhandlungen doch in der Regel nur geringfügige Beswilligungen machten, wie viel Schwierigkeit es hatte diese aufzubringen, und wenn man nun die Summen dagegen hielt, die so leicht so ohne alle Bemühung nach Rom flossen. Man berechnete sie jährlich auf 300000 S., und zwar noch ohne die Processosten oder den Ertrag der Pfründen, der dem römischen Hose zufalle. Und wozu, fragte man dann, nüße das alles? Die Christenheit habe doch in kurzer Zeit zwei Raiserthümer, vierzehn Königreiche, dreihundert Städte verloren; gegen die Türken sen sie in unaushörlichem Verluste; behalte die deutsche Nation jene Summen zu ihren Handen und verwende sie selber, sie würde mit ihren gewaltigen Kriegsheeren dem Erbseind anders begegnen!

Überhaupt erregte dieß finanzielle Moment die größte Aufmerksamkeit. Den Barfüssern wollte man nachrechnen, daß ihnen, denen kein Geld anzurühren erlaubt sen, doch

<sup>1.</sup> Das ist z. B. die Nechnung des Buchleins: Ein klägliche Klag 1521, die ich indeß damit nicht will angenommen haben. Übers haupt möchte es wohl unmöglich senn, dem römischen Hof nach zu rechnen. Die Tare der Annaten in Trier betrug z. B. gesetzlich nur 10000 G. und doch stiegen die wirklichen Kosten auf 20000.

alle Jahr die Summe von 200000 G. einlaufe, den ge-fammten Bettelmonchen eine Million.

Dazu kamen die Competenzen der geiftlichen und der weltlichen Gerichtsbarkeit: die allmählig um so mehr hers vortraten, je mehr die Territorien nach einer gewissen Abgeschlossenheit trachteten, sich zu Staaten zu gestalten strebten. Da ist besonders Sachsen merkwürdig. In den verschiednen Besitzungen beider Linien hatten nicht allein die drei einheimischen Bischöfe, sondern auch die Erzbischöfe von Mainz und von Prag, die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, Salberstadt, Savelberg, Brandenburg und lebus geistliche Jurisdiction. Die Verwirrung, die hiedurch an und für sich entstand, wuchs nun noch das burch ungemein, daß alle Streitsachen zwischen Geistlichen und Weltlichen nur vor geistlichen Gerichten verhandelt wurden, so daß Vornehme und Geringe unaufhörlich mit bem geistlichen Bann geängstigt wurden. herzog Wilhelm klagt im Jahr 1454, das Übel komme nicht von seis nen herrn und Freunden, den Bischöfen, sondern von den Richtern, Offizialen und Procuratoren, von denen dabei nur ihr eigner Vortheil gesucht werde. Er traf-mit Grafen herrn und Ritterschaft des Landes einige Anordnungen bagegen; 1 man brachte Privilegien ber Papfte aus; aber noch 1490 wiederholt sich die alte Rlage: die weltlichen Serichte sepen durch die geistlichen höchlich beschwert: bas Volk verarme barüber burch Verfäumnig und Rosten. 2

<sup>1.</sup> Berordnung Wilhelms Gotha Montag nach Eraudi 1454 bei Muller Ath. Fr. I, 130.

<sup>2.</sup> Worte einer Verordnung herz. Georgs bei Langenn: her: 30g Albrecht p. 319.

Im Jahr 1518 brangen die Fürsten von beiden Linien, Georg und Friedrich vereinigt darauf, daß man die geistlichen Gerichte auf die geistlichen Sachen beschränken, den weltlichen die weltlichen vorbehalten, der Reichstag entscheiden müsse weltliche und was geistliche Sachen senen. Herzog Georg war hierin fast noch eifriger als sein Better. <sup>1</sup> Es waren das aber ganz allgemeine Bedürsnisse und Rlagen, welche die Verhandlungen der späteren Reichstage erfüllen.

Die Städte fühlten fich besonders durch die Exemtionen der Geistlichkeit belästigt. Was konnte einem wohlgeordneten Gemeinwesen unangenehmen senn, als eine gablreiche Genoffenschaft in ihren Mauern zu haben, welche weder die Gerichte der Stadt anerkannte noch ihre Auflagen trug noch ihren Unordnungen überhaupt unterworfen zu senn glaubte. Da waren die Rirchen Usple für die Berbrecher, die Rlöster Sammelplätze einer lüderlichen Jugend; es kommen Geiftliche vor, welche ihre Steuerfreiheit dazu benutsen, Waaren zum Verkauf kommen zu laffen, und ware es nur um einen Bierschank anzulegen. Greift man sie bann in ihren Vorrechten an, so wehren sie sich mit Bann und Interdict. Wir finden die Stadtrathe unaufhörlich beschäftigt diesen Übeln zu steuern. In dringenden Fällen suchen sie ihre Schuldigen auch in dem Uspt auf: und treffen dann Unstalten um von dem unvermeidlichen Interdict durch die höhern Instanzen wieder befreit zu werden: nicht ungern gehn sie den Bischof vorbei und

<sup>1.</sup> Artikel der Neichshandlung wie die mein gnädiger Herr hat überantworten lassen. 1518. Im Oresdner Archiv.

wenden sich an den Papst; sie suchen Reformationen der Rlöster durchzusetzen. Es kam ihnen sehr bedenklich vor, als die Pfarrer an der Einsammlung des gemeinen Pfennigs Unstheil nehmen sollten: höchstens gestatteten sie ihnen Ussistenz ohne Theilnahme. Wider die Ubsicht des Raisers, einen Bischof zum Rammerrichter zu machen, setzen sich immer die Städte am eifrigsten.

Und da man nun einmal in so wichtigen Puncten das geistliche Institut misbilligte, so kam man auch auf die übrigen Misbräuche desselben zu reden. Wie lebhaft eisert Hemmerlin wider das unaushörliche Unwachsen der geistlichen Güter, durch welches man Dörfer verschwinden, halbe Sauen veröden sehe; die übermäßige Unzahl der Feiertage, welche schon das Baster Concilium abstellen wollen; den Cölibat, dem die Sitte der morgenländischen Kirche bei weitem vorzuziehen seh; gegen die unbesonnene Ertheilung der Weihe: wie man z. B. in Constanz jedes Jahr 200 Priester weihe; wohin wolle das führen.

Es war so weit gekommen, daß die Verkassung bes geistlichen Standes die öffentliche Moral beleidigte. Eine Menge Cerimonien und Rechte leitete man nur von der Begierde Geld zu machen her; der Zustand der in wilder Ehe lebenden Priester, die dann mit unächten Kindern besladen waren, und aller erkauften Absolution zum Troß sich nicht selten in ihrem Gewissen beschwert fühlten, indem sie das Mesopser vollzogen eine Todsünde zu begehen fürchs

<sup>1.</sup> Jäger schwäbisches Städtewesen, Müllners Nurnberger Uns nalen an vielen Stellen.

<sup>2.</sup> Besonders sind die Bucher de institutione novorum officiorum und de libertate ecclesiastica hiefur merkwurdig.

teten, erregte Mitleiden und Verachtung; die Meisten welche sich zum Mönchösstand bequemten hatten keine andre Idee, als sich gute Tage ohne Arbeit zu machen. Man fand, die Geistlichkeit nehme von jedem Stand und Geschlecht nur das Angenehme und fliehe das Peinliche. Von den Nittern nehme der Prälat glänzende Umgebung, großes Gefolge, prächtiges Reitzeug, den Falken auf der Faust; mit den Frauen theile er den Schmuck der Gemächer und die Gartenlust: aber die Last der Harnische, die Mühe der Haushaltung wisse er zu vermeiden. Wer sich einmal gütlich thun will, sagte ein Sprichwort, der schlachte ein Huhn; wer ein Jahr lang, der nehme eine Frau; wer es aber alle seine Lebtage gut haben will, der werde ein Priester.

Unzählige Aussprüche in diesem Sinne waren in Umslauf; die Flugschriften jener Zeit sind voll davon.

## Tendenzen der populären Literatur.

Es hatte das aber um so mehr zu bedeuten, da der Geist der Nation, der sich in einer beginnenden populären Literatur aussprach, überhaupt eine Nichtung nahm, welche mit dieser misbilligenden Verwerfung in ihrem Ursprung, ihrem innerlichen Grunde zusammenhieng.

Jedermann wird uns zugestehn, daß wenn wir Nossenblüt und Sebastian Brant, den Eulenspiegel und die Bearbeitung des Reineke Fuchs vom Jahr 1498 nennen, wir damit die hervorleuchtendsten Erscheinungen bezeichnen, welche die Literatur dieser Zeit darbietet. Und fragen wir dann, welchen gemeinschaftlichen Charakter sie haben, so ist

es der der Opposition. Die Kastnachtsspiele des hans Rosenblut haben recht eigentlich diese Bestimmung; er läßt einmal den türkischen Raiser auftreten, um allen Ständen der Nation die Wahrheit zu sagen. 1 Was das Glück des Eulenspiegel machte, war wohl nicht so sehr seine tölpische Grobheit und Spaßhaftigkeit, als die Ironie welche über alle Stände ausgegoffen wird: an diesem Bauern, "ber sich mit Schalkenägeln kraut," wird jeder Wit eines Undern zu Schande. Nur von dieser Seite faßte der deutsche Bearbeiter die Kabel vom Kuchs auf; er sieht darin eine Symbolifirung der Mängel der menschlichen Gesellschaft, wie er denn gar bald die verschiednen Stände entdeckt hat, und sich bemüht die Lehren zu entwickeln, die der Poet einem jeden ertheile. Auf den ersten Blick tritt diefer Inhalt in Brant's Narrenschiff hervor. Es ist nicht Spott über einzelne Thorheiten: auf der einen Seite wird das Laster, ja das Verbrechen, auf der andern auch ein höheres über das Gemeine hinausgehendes Bestreben, wenn man 3. B. all sein Sinnen darauf richte Städte und länder zu erkunden, wenn man den Zirkel zur hand nehme um zu erforschen wie breit die Erde, wie fern das Meer sich ziehe, unter dem Gesichtspunct der Thorheit betrachtet. 2 Glorie und Schönheit werden verachtet, weil fie vergänglich find: "nichts ist bleiblich als die Lehre."

Bei dieser allgemeinen Opposition gegen die obwal-

<sup>1.</sup> Auch in der Beschreibung der Schlacht von hembach in Reinharts Beiträgen zur historie Frankenlandes wird der Adel "als eine scharfe Gerte, die uns um unsrer Sunden willen züchtigt," bez zeichnet: seine herzen sind harter als der Demant.

<sup>2.</sup> Doctor Brants Narrenschiff. 1506. f. 83.

tenden Zustände geschieht nun auch überall der Mängel in bem geiftlichen Stande Erwähnung. Sehr lebendig eifert schon der Schnepperer gegen die Pfaffen, "welche hohe Rosse reiten, aber nicht mit den heiden kämpfen wollen;" im Eulenspiegel werden die gemeinen Pfaffen mit ihren hubschen Rellnerinnen, fäuberlichen Pferdchen und vollen Ruchen fast am häufigsten verspottet: sie erscheinen dumm und gieria; auch im Reineke spielen die Papemeierschen, die Saushaltungen der Pfaffen, wo sich kleine Rinder finden, eine Rolle, und der Erklärer nimmt es damit sehr ernftlich, er handelt dabei von den Sunden der Pfaffen, die durch das bose Beispiel das sie geben, immer noch größer sind als die der Laien; und so ergießt denn auch Doctor Brant seinen Unwillen gegen den allzufrühen Eintritt in die Rlöster, ehe jemand recht zu einem Menschen geworden, so daß er dann Alles ohne Andacht thue, und führt uns in bie haushaltungen der unberufenen Priefter ein, denen es doch zulest an ihrer Nahrung fehlt, mährend ihre Seele mit Sunden beschwert ift: "denn Gott achtet des Opfers nicht, das in Sunden mit Sunden geschicht. "1

Indessen ist das doch nicht ausschließend, ja man könnte nicht einmal sagen vorzugsweise der Inhalt dieser Schriften: ihre Bedeutung ist um vieles allgemeiner.

Während man in Italien den romantischen Stoff des Mittelalters in glänzenden und großartigen Werken der Poesie umschuf, wendete ihm der deutsche Geist keine wahre Ausmerksamkeit mehr zu: Titurel und Parcival z. B. wurden gedruckt, aber als Antiquität, in einer schon damals unverständlichen Sprache.

<sup>1.</sup> Der 72fte Mar fol. 91.

Während die Opposition welche die Institute des Mittelalters auch dort in der fortschreitenden Entwickelung des Geistes fanden, sich scherzhaft gestaltete, ein Element der Behandlung wurde, sich den Idealen der Poesse als deren Verspottung an die Seite stellte, setzte sie sich hier selbständig sest, und wandte sich unmittelbar gegen die Ersscheinungen des Lebens, nicht gegen deren Reproduction in der Fabel.

Allem Thun und Treiben der verschiedenen Stände, Alter, Geschlechter tritt in der deutschen Literatur jener Tage der nüchterne Menschenverstand gegenüber, die gemeine Moral, die nackte Regel des gewöhnlichen Lebens, die aber eben das zu sehn behauptet, "wodurch die Könige ihre Kronen haben, Fürsten ihre Länder, alle Gewalten ihre rechtliche Geltung."

Der allgemeinen Verwirrung und Gährung, die in den öffentlichen Verhältnissen sichtbar ist, entspricht es, es ist ihr natürlicher Gegensatz, daß in der Tiese der Nation der gesunde Menschenverstand zur Besinnung kommt, und prosaisch, bürgerlich, niedrig wie er ist, aber durch und durch wahr, sich zum Nichter der Erscheinungen der Welt auswirft.

Es ist ein bewundernswürdiges Bestreben, wenn man in Italien durch die Denkmale des Alterthums an die Besteutung der schönen Form erinnert, mit ihnen wetteisert, und Werke zu Stande bringt, an denen der gebildete Geist ein unvergängliches Wohlgefallen hat; aber man kann wohl sagen: nicht minder groß und für den Fortgang der Dinge noch bedeutender ist es, daß hier der nationale Geist nach

Jahrhunderte langer innerer Bildung sich gleichsam selber inne wird, sich von den Überlieferungen losreißt, und die Dinge, die Institute der Welt an seiner eignen Wahrsheit prüft.

Auch in Deutschland verabsaumte man die Forderungen der Form nicht so gang. In dem Reineke läßt sich wahrnehmen, wie der Bearbeiter alles entfernt was zur Manier der romantischen Dichtung gehört, leichtere Übergange fucht, Scenen des gemeinen Lebens zu vollerer Unschaulichkeit ausbildet, überall verständlicher, vaterländischer zu werden ftrebt, g. B. die deutschen Namen vollends einführt; fein Bemühen ift vor allem, feinen Stoff zu popularifiren, ihn der Nation so nahe wie möglich zu bringen, und sein Werk hat hiebei die Form bekommen, in der es nun wieder mehr als 3 Jahrhunderte seine Lefer sich gesammelt hat. Sebastian Brant besitt für die Sentenz, das Sprüchwörtliche ein unvergleichliches Talent, für seine einfachen Gedanken weiß er den angemessensten Ausdruck zu finden: seine Reime kommen ihm ungesucht und treffen in glücklichem Wohllaut zusammen: "hier" sagt Geiler von Reisersperg nift das Angenehme und das Nüpliche verbunben, es find Becher reinen Weines, hier bietet man in kunstvollen Geschirren fürstliche Speisen dar." 1 Aber so in dieser wie in einer Menge anderer fie umgebenden Schrife ten bleibt der Inhalt die Hauptsache, der Ausbruck der

1. Geiler: Navicula fatuorum, für die Sitten-Geschichte noch belehrender als das Original; J, u. Est hic, sährt er sort, in hoc speculo veritas moralis sub figuris sub vulgari et vernacula lingua nostra teutonica sub verbis similitudinibusque aptis et pulchris sub rhitmis quoque concinnis et instar cimbalorum concinentibus.

Bewegungen in der gelehrten Literatur. 261 Opposition der gemeinen Moral und des alltäglichen Bersstandes wider die Mißbräuches in dem öffentlichen Leben und das Verderben der Zeit.

So eben nahm auch ein anderer Zweig der Literatur, die gelehrte, und vielleicht nur noch entschiedener eine verswandte Richtung.

Bewegungen in der gelehrten Literatur.

Darauf hatte nun Italien den größten Ginfluß.

In Italien war die Scholastik so wenig, wie die romantische Poesie, oder die gothische Baukunst zu vollständiger Herrschaft gelangt; es blieb hier immer Erinnerung an das Alterthum übrig, die sich endlich in dem funfzehnten Jahrhundert auf das großartigste erhob, alle Geister ergriff, und der Literatur ein neues Leben gab.

Auch auf Deutschland wirkte diese Entwickelung mit der Zeit zurück, wenn auch zunächst nur in Hinsicht des Außerlichsten, des lateinischen Ausdrucks.

Bei dem unausgesetzten Verkehr mit Italien, den die kirchlichen Verhältnisse herbeiführten, empfanden die Deutschen gar bald die Überlegenheit der Italiener: sie sahen sich von den Zöglingen der dortigen Grammatiker und Rhestoren verachtet, und siengen selbst an, sich zu schämen, daß sie so schlecht sprachen so elend schrieben. Rein Wunder, wenn sich jüngere strebende Geister endlich auch entschlossen, ihr Latein in Italien zu lernen. Es waren zuerst ein paar begüterte Edelleute, ein Dalberg, ein Langen, 1 ein

1. Hamelmann gab 1580 eine oratio de Rodolpho Langio heraus, die einiges Gute enthalt, aber doch auch viele Frrthumer veranlagt hat.

Spiegelberg, die nicht allein sich selbst bildeten, sondern sich auch das Verdienst erwarben, Bücher mitzubringen, grammatische Schriften, bessere Ausgaben von Classifern, und diese ihren Freunden mittheilten. Dann erschien auch wohl einmal ein Talent, das sich die classische Bildung jener Zeit vollständig aneignete. Rudolf huesmann von Gröningen, genannt Agricola, ist ein solches: die Virtuosität, die er sich erwarb, erregte ein allgemeines Aufsehen, wie ein Römer wie ein Virgil ward er in den Schulen bewundert. 1 Er selbst zwar hatte nur im Sinne, sich weiter auszubil den; die Mühfeligkeiten der Schule waren ihm widerwärtig; in die engen Verhältnisse, die einem deutschen Gelehrten zugemessen sind, konnte er sich nicht finden, und andre, in die er eintrat, befriedigten ihn doch nicht, so daß er sich rasch verzehrte und vor der Zeit starb; aber er hatte Freunde, denen es nicht so schwer wurde sich in die Nothwendigkeiten des deutschen Lebens zu schicken, und denen er mit lebendiger Unweisung zu Hülfe kam. In einer schönen vertraulichen Freundschaft stand Agricola mit Begins in Deventer, der sich ihm mit bescheidner Lernbegierde an schloß, ihn um einzelne Belehrungen ersuchte und mit freudiger Theilnahme von ihm gefördert ward; einen andern seiner Freunde Dringenberg jog er nach Schletstadt. 2 Von Deventer aus wurden dann die niederdeutschen Schulen, Münster, hervord, Dortmund, hamm, mit Lehrern versehen und reformirt; die Städte des obern Deutsch-

- 1. Erasmi Adagia. Ad. de cane et balneo.
- 2. Adami Vitae philosophorum p. 12 gedenkt dieses Briefs wechsels, "unde tum ardor proficiendi, tum candor in communicando elucet."

lands wetteiferten die Schüler Dringenbergs anzustel-In Nürnberg, Ulm, Augsburg, Frankfurt, Hagenau, Memmingen, Pforzheim, finden wir mehr ober minder nahmhafte Poetenschulen; 1 Schletstadt selbst stieg einmal auf 900 Schüler. Man wird nicht glauben, daß diese Literaten, welche hier eine robe Jugend, die großentheils von Ulmosen leben mußte, keine Bucher besaß, sich in seltfam disciplinirten Gefellschaften, Bachanten und Schüten, von Stadt zu Stadt trieb, 2 in Ordnung zu halten und in den Anfangsgrunden zu unterweisen hatten, gerade große Gelehrte gewesen wären, oder deren gebildet hätten: auch kam es darauf nicht an; es war schon Verdienst genug, daß fie eine bedeutende Richtung festhielten, nach Kräften ausbreiteten, die Bildung eines lebendigen literarischen Dublicums begründeten. Allmählig wichen die bisherigen Lehrbücher: aus den deutschen Pressen giengen classische Autoren hervor; schon am Ende des funszehnten Jahrhunders macht ein Geiler von Reisersberg, der sonst dieser literarischen Richtung nicht angehört, den gelehrten Theologen ihr Latein zum Vorwurf, das roh und matt und barbarisch sen,

<sup>1.</sup> So beißen sie z. B. in der Negensburger Chronik. Ein Berzeichniß der Schulen, jedoch sehr unvollständig, giebt Erhard-Geschichte der Wiederherstellung der Wissenschaften I, 427. Eberlin von Günzburg nennt 1521 als fromme Schulmeister "deren trewe Unterweisung fast genützt" Erato und Sapidus zu Schletstadt: Mich. hilspach zu hagenau: Spinler und Gerbellius zu Pforzheim: Brassicanus und henrichmann zu Tübingen: Egid. Krautwasser zu Stuttgart und Horb: Joh. Schmidlin zu Memmingen, auch Cocleus zu Nürnberg, Nisenus zu Frankfurt.

<sup>2.</sup> Die Autobiographie von Plater stellt dieß Treiben sehr ansschaulich dar.

weder deutsch noch lateinisch, sondern beides und keins von beiden.

Denn da die Scholastik der Universitäten, welche bisher den Elementarunterricht beherrscht hatte, bei ihrer gewohnten Ausdrucksweise verblieb, so mußte zwischen der neu auskommenden humanissischen und der alten Methode eine Neibung entstehn, die dann nicht versehlen konnte, von dem allgemeinen Element der Sprache her auch andere Gebiete zu ergreisen.

Eben von diesem Moment gieng ein Autor aus, der es zum Geschäft seines Lebens machte, die Scholastist der Universitäten und Alöster anzugreisen, der erste große Autor der Opposition in modernem Sinne, ein Niederdeutsscher, Erasmus von Rotterdam.

Überblicken wir die ersten dreißig Lebensjahre des Erasmus, so war er in unaufhörlichem innern Widerspruch mit dem Kloster und Studien-Wesen jener Zeit aufgewachsen und geworden was er war. Man könnte sagen: er war gezeugt und geboren in diesem Gegensaß: sein Vater hatte sich mit seiner Mutter nicht vermählen dürsen, weil er für das Kloster bestimmt war. Ihn selbst hatte man auf keine Universität ziehen lassen, wie er wünschte, sondern in einer unvollkommenen Klosteranstalt festgehalten, die ihm sehr bald nicht mehr genügte; ja man hatte ihn durch allerlei Künste mit der Zeit vermocht, selbst in ein Kloster zu treten und die Gelübde abzulegen. Erst dann aber sühlte er ihren

<sup>1.</sup> Geiler Introductorium II, c. Quale est illud eorum latinum, quo utuntur etiam dum sederint in sede majestatis suae in doctoralis cathedra lecturae! —

gangen Druck, als er sie auf sich genommen; er hielt es schon für eine Befreiung, daß es ihm gelang eine Stelle in einem Collegium zu Paris zu erhalten: jedoch auch hier ward ihm nicht wohl: er sah sich genöthigt, scotistischen Vorlesungen und Disputationen beizuwohnen, und dabei flagt er daß die verdorbene Nahrung, der kanigte Wein, von denen er dort leben mußte, seine Gesundheit vollends zu Grunde gerichtet habe. Da war er aber auch schon zu dem Gefühle seiner selbst gelangt. So wie er noch als Rnabe die erste Spur einer neuen Methode bekommen, 1 war er ihr, mit geringen Hulfsmitteln aber mit dem fichern Instinct des ächten Talentes nachgegangen; er hatte sich eine bem Muster der Alten nicht in jedem einzelnen Ausdruck, aber in innerer Richtigkeit und Eleganz entsprechende leicht dahinfließende Diction zu eigen gemacht, durch die er alles was es in Paris gab weit übertraf; jest rif er sich von ben Banden die ihn an Rloster und Scholastik fesselten los; er magte es, von der Kunft zu leben die er verstand. Er unterrichtete und kam dadurch in fordernde und seine Bukunft fichernde Berbindungen; er machte einige Schriften bekannt, die ihm, wie sie denn mit eben so viel Borsicht als Virtuosität abgefaßt waren, Bewunderung und Gönner verschafften; allmählig fühlte er was das Publicum bedurfte und liebte, er warf sich ganz in die Literatur. Er verfaßte Lehrbücher über Methode und Korm; übersette aus dem Griechischen, das er dabei erst lernte; edirte die

<sup>1.</sup> Eigentlich als Schüler von Hegius fann er doch nicht betrachtet werden. "Hegium," fagt er in dem Compendium vitae, "testis diebus audivi." Es war die Ausnahme.

alten Autoren, ahmte sie nach, bald Lucian bald Terenz — er zeigte allenthalben den Geift feiner Beobachtung, welcher zugleich belehrt und ergößt: was ihm aber hauptsächlich sein Publicum verschaffte, war die Tendenz die er Jene gange Bitterkeit gegen die Formen der verfolate. Frommigkeit und Theologie jener Zeit, die ihm durch den Gang und die Begegnisse seines Lebens zu einer habituel Ien Stimmung geworden, ergoß er in feine Schriften: nicht daß er sie zu diesem Zwecke von vorn herein angelegt hätte, sondern indirect, da wo man es nicht erwartete, zuweilen in der Mitte einer gelehrten Discussion, mit treffender, unerschöpflicher Laune. Unter andern bemächtigte er sich der durch Brant und Geiler populär gewordenen Vorstellung von dem Element der Narrheit, das in alles menschliche Thun und Treiben eingedrungen sen; er führte sie selbst redend ein, Moria, Tochter des Plutus, geboren auf den glückseligen Inseln, genährt von Trunkenheit und Ungezogenheit: Herrscherin über ein gewaltiges Reich, das fie nun schildert; zu dem alle Stände der Welt gehören. Sie geht sie fammtlich durch, bei keinem aber verweilt sie länger und geflissentlicher, als bei den Geistlichen, die ihre Wohlthaten nicht anerkennen wollen, aber ihr nur desto mehr verpflichtet sind. Sie verspottet das Labyrinth der Dialectif, in dem die Theologen sich gefangen haben, die Syllogismen, mit denen sie die Rirche zu stützen vermeinen, wie Atlas den himmel, den Verdammungseifer mit dem sie jede abweichende Meinung verfolgen; — dann kommt sie auf die Unwissenheit, den Schmutz, die seltsamen und lächerlichen Bestrebungen der Mönche, ihre rohen und

zänkischen Predigten; auch die Bischöse greift sie hierauf an, die sich jest mehr nach Gold umsehen als nach den Scelen, die schon genug zu thun glauben, wenn sie in theatralischem Aufzug als die verehrungswürdigsten heiligsten seligsten wird den papst selber an, i er nehme für sich nur das Vergnügen und für sein Amt lasse er die Apostel Peter und Paul sorgen. Mitten unter den seltsamen Holzschnitten, mit denen Hans Holdein das Vüchelchen ausgestattet, erscheint auch der Papst mit seiner breisachen Krone.

Ein Werkchen, das einen schon einige Zeit daher gäng und gebe gewordnen Stoff geistreich und gedrängt zusammensaßte, ihm eine Form gab, die allen Ansprüchen der Bildung genügte, und in seiner entschiednen Tendenz der Stimmung der Spoche zusagte: eine unbeschreibliche Wirskung brachte es hervor; noch bei Lebzeiten des Erasmus sind 27 Auflagen davon erschienen: in alle Sprachen ist es übersetzt worden: es hat wesentlich dazu beigetragen, den Geist des Jahrhunderts in seiner anticlericalischen Richtung zu befestigen.

Dem populären Angriffe setzte Erasmus aber auch einen gelehrten tieferen zur Seite. Das Studium des Grieschischen war im funfzehnten Jahrhundert in Italien erwacht, dem katein zur Seite in Deutschland und Franks

<sup>1.</sup> Μωρίας ἐγιώμιον. Opp. Erasmi T. III. Quasi sint ulli hostes ecclesiae perniciosiores quam impii pontifices, qui et silentio Christum sinunt abolescere et quaestuariis legibus alligant et coactis interpretationihus adulterant et pestilente vita jugulant.

reich porgedrungen, und eröffnete nun allen lebendigen Beistern jenseit der beschränkten Gesichtskreise der abendländischen firchlichen Wissenschaft neue, glänzende Aussichten. Erasmus gieng auf die Idee der Italiener ein, daß man die Wiffenschaften aus den Alten lernen muffe, Erdbeschreibung aus dem Strabo, Naturgeschichte aus Plinius, Mythologie aus Ovid, Medicin aus Hippokrates, Philosophie aus Plato, nicht aus den barocken und unzureichenden Lehrbüchern, deren man sich jett bediene; aber er gieng noch einen Schritt weiter, er forderte daß die Gottesgelahrtheit nicht mehr aus Scotus und Thomas, sondern aus den ariechischen Kirchenvätern und vor allem aus dem neuen Testament gelernt würde. Nach dem Vorgang des Laurentius Valla, dessen Vorbild überhaupt auf Erasmus gro-Ben Einfluß gehabt hat, zeigte er daß man fich hiebei nicht an die Bulgata halten muffe, der er eine ganze Anzahl Rehler nachwies; 1 er selbst schritt zu dem großen Werke, den griechischen Text, der dem Abendlande noch niemals. gründlich bekannt geworden, herauszugeben. So dachte er, wie er sich ausdrückt, diese kalte Wortstreiterin, Theologie auf ihre Quellen zurückzuführen; dem wunderbar auf gethürmten Spftem zeigte er die Einfachheit des Ursprungs, von der es ausgegangen war, zu der es zurückkehren muffe.

<sup>1.</sup> In der complutensischen Ausgabe dagegen hat man den grieschischen Text, z. B. I Joh. V, 7 nach der Bulgata verändert. Schröckh KGsch. XXXIV, 83. überhaupt ward diese Festhaltung der Bulgata späterhin und namentlich als von seiner Canonisation die Rede war, für das Hauptverdienst des Timenes angesehn, "ut hoc modo melius intelligeretur nostra vulgata in suo rigore et puritate." — Acta Toletana bei Nain. 1517. nr. 107.

In alle dem hatte er nur die Zustimmung des großen Publicums, für das er schrieb. Es mochte dazu beitragen, daß er hinter dem Migbrauch, den er tadelte, nicht einen Abgrund erblicken ließ, vor dem man erschrocken wäre, sondern eine Verbesserung, die er sogar für leicht erklärte; daß er fich wohl hütete, gewiffe Grundfate, welche die glaubige Überzeugung festhielt, ernstlich zu verletzen. 1 Hauptsache aber machte sein unvergleichliches literarisches Talent. Er arbeitete unaufhörlich, in mancherlei Zweigen, und wußte mit seinen Arbeiten bald zu Stande zu kommen; er hatte nicht die Geduld sie aufs neue vorzunehmen, umauschreiben, auszuseilen; die meisten wurden gedruckt wie er sie hinwarf; aber eben dies verschaffte ihnen allgemeinen Eingang; sie zogen eben badurch an, weil sie die ohne allen Rückblick fich fortentwickelnden Gedanken eines reichen, feinen, witigen, kuhnen und gebildeten Geiftes mittheilten. Wer bemerkte gleich die Fehler, deren ihm genug entschlüpften? Die Urt und Weise seines Vortrags, die den Leser noch heute fesselt, riß damals noch weit mehr Jedermann mit sich fort. So ward er allmählig der berühmteste Mann in Europa; die öffentliche Meinung, der er Weg bahnte vor ihr her, schmückte ihn mit ihren schönften Rrangen; in sein haus zu Basel strömten die Geschenke; von allen Seiten besuchte man ihn; nach allen Weltgegenden empfieng er Einladungen. 2 Ein kleiner blonder Mann,

<sup>1.</sup> Sein Verhältniß faßt er einige Jahre später selbst so: adnixus sum ut bonae literae, quas scis hactenus apud Italos sere paganas suisse, consuescerent de Christo loqui. Epistola ad Cretium 9 Sept. 1526. Opp. III, l. p. 953.

<sup>2.</sup> Spater beklagt er selbst den Mangel an Widerspruch. Longe

mit blauen halbgeschlossenen Augen voll Feinheit der Beschachtung, kaune um den Mund, von etwas furchtsamer Haltung; seder Hauch schien ihn umzuwersen; er erzitterte bei dem Worte Tod.

Zeigte fich nun an diesem Einen Beispiel wie viel die exclusive Theologie der Facultäten von der neuen literarischen Tendenz zu fürchten hatte, so lag eine unermekliche Gefahr darin, wenn diese nun den Versuch machte, in diese Burgen der anerkannten zunftmäßigen Gelehrsamkeit selbst Die Universitäten wehrten sich bagegen einzudringen. so aut sie vermochten. So wie sich Cölln von allem Anfang der Einführung neuer Elementarbücher widerset hatte, 1 fo ließ es auch die Anhänger der neuen Richtung nicht bei sich einheimisch werden: Magius ward durch öf fentlichen Unschlag auf 10 Jahre verbannt; Murmellius ein Schüler des Begius mußte sich entschließen zu weichen und an einer Schule zu lehren. So wurde Conrad Celtes von Leipzig fast mit Gewalt vertrieben: hermann von dem Busch konnte sich weder auf die Länge in Leipzig noch auch in Rostock behaupten, seine neue Bearbeitung des Donat ward fast wie eine Reterei betrachtet. 2 Das gieng jedoch nicht allenthalben. Rach der Verfassung der

plus attulissent utilitatis duo tresve fidi monitores, quam multa laudantium millia. (Epp. III, 1, 924.)

<sup>1.</sup> Nach Chytraus Saxonia p. 90 mard der Bischof von Munster Conrad Nitberg von der Universität Colln vor der Errichtung einer Schule nach der neuen Methode gewarnt, aber auf ihn, der selbst in Italien gewesen, wirkten die Empfehlungen, welche sich Langen von da mitgebracht hatte, z. B. auch vom Papst Sirtus, bei weitem stärfer.

<sup>2.</sup> Samelmann Oratio de Buschio nr. 49.

Universitäten hatte Jeder, wenigstens wenn er einmal Magister geworden, das Recht zu lehren, und nicht Alle boten Anlaß oder Vorwand dar um sich ihrer zu entledigen. 1 Auch hatten sich hie und da die Kürsten das Recht vorbehalten, die Lehrer zu ernennen. Bald auf die eine, bald auf die andre Weise sehen wir Lehrer der Grammatik und eines unmittelbaren Studiums der Alten fich festsetzen: in Tubingen Heinrich Bebel, der eine sehr zahlreiche Schule bildete; in Ingolstadt Locher, der sich nach mancherlei Irrungen doch behauptete; Conrad Celtes in Wien, wo im 3. 1501 fogar eine poetische Facultät entstand; in Prag hieronymus Balbi, ein Italiener, der den Prinzen unterrichtete und auch an Staatsgeschäften einen gewissen Untheil nahm. m Freiburg knüpfte fich das neue Studium an das römische Recht, Ulrich Zassus verband die beiden Professuren auf bas glänzenbste; in diesem Sinne mar es, daß Peter Tommai von Ravenna und sein Sohn Vincen; nach Greifswald und später nach Wittenberg berufen wurden; 2 man hoffte sie sollten durch das vereinigte Studium des Rechts und des Alterthums diese Universitäten emporbringen. Auf Erfurt wirkte Conrad Muth, der ein Canonicat, das er besaß, zu Gotha genoß, "in glückseliger Ruhe," wie die Aufschrift seines Sauses sagte, ein Gleim jener Zeiten, gaftfreier Körderer! einer strebenden poetisch gefinnten Jugend. So bildete fich, nachdem erst die niedrigern Schulen ein-

<sup>1.</sup> Erasmi Epistolae I, p. 689. In den Epp. Obsc. Vir. ed. Münch p. 102 mird über einen Socius aus Mähren geflagt, der in Wien lesen wolle, ohne graduirt zu seyn.

<sup>2.</sup> Auch Tiraboschi gedenkt ihrer: VI p. 410. Ihre Catastrophe in Colln wird jedoch immer noch nicht vollkommen klar.

genommen waren, allmählig an den meisten Universitäten Bereine von Grammatikern und Poeten, welche mit dem Geifte dieser Anstalten, wie er sich von Paris her vererbt, in natürlichem durchgreifendem Widerspruche standen. Man las die Alten und ließ wohl auch etwas von der Petulanz eines Martial oder Dvid in das leben übergeben; man machte lateinische Verse, die man so ungelenk sie auch in der Regel aussielen wechselseitig bewunderte; man schrieb einander lateinisch und versaumte nicht, einiges Griechische einzustechten; man latinisirte und gräcisirte seine Namen. 1 Wahres Talent, vollendete Ausbildung kamen hiebei nicht eben häufig zum Vorschein; aber das Leben und die Rraft einer Zeitgenossenschaft äußert sich auch nicht allein in Virtuositäten; an der einen oder der andern ift es schon genug; für die übrigen ift die Tendenz die hauptsache. Gar bald änderte sich der Geist der Universitäten. Man sah die Scholaren nicht mehr, ihre Bucher unterm Urm, hinter ihrem Magister sittig dabertreten; die Bursen lösten sich auf, die Grade wurden nicht mehr gefucht; namentlich verschmähte man das Baccalaureat, das auch in Italien nicht gewöhnlich war: zuweilen erschienen die Verfechter der clasfischen Studien als Beförderer studentischer Unordnungen; 2 in den Rreisen der Jugend fand die Verspottung der dia

lec:

<sup>1.</sup> Erachenberger bittet unter andern Neuchlin um die Aufsindung eines griechischen Namens "quo honestius in latinis literis quam hoc barbaro uti possim." Lynz 19 Febr. 1493.

<sup>2.</sup> Acta facultatis artium Friburgensis bei Miegger: Vita Zasii I, 42. Conclusum, ut dicatur doctori Zasio, quod scholaribus adhaereat faciendo eos rebelles in universitatis praejudicium.

lectischen Theologen, der Nominalisten wie der Realisten, freudige Zustimmung.

Die Welt und besonders die gelehrte müßte nicht senn was sie ist, wenn dieß ohne einen heftigen Rampf hätte abgehen sollen.

Merkwürdig jedoch wie dieser ausbrach. Den Anlaß gab nicht ein gefährlicher Angriff oder nur ein entschiedener Feind, den man abzuwehren gehabt hätte: von allen Bekennern der neuen Richtung vielleicht der ruhigste, der das Werk seines Lebens bereits vollbracht hatte, und eben damals beinahe abstruse Richtungen verfolgte, Johann Reuchlin mußte dazu dienen.

Es waren doch sehr persönliche Gaben, durch welche Johann Neuchlin, wahrscheinlich der Sohn eines Boten zu Pforzheim, auf seinem Wege gefördert worden war. Eine gute Stimme verschaffte ihm Eingang an dem basdenschen Hof; von seiner zierlichen Handschrift lebte er eine Zeitlang in Frankreich; daß er sich im Umgang mit Fremden eine reinere Aussprache des Lateins zu eigen gemacht, verhalf ihm zur Theilnahme an einer Gesandtschaft nach Nom, woran sich dann eine bedeutende Stellung und Wirksamkeit am Hose von Wirtenberg, bei dem schwäbischen Bunde überhaupt knüpste. Don Erasmus war er äußerlich und innerlich sehr verschieden. Er war

<sup>1.</sup> Schnurrer Nachrichten von den Lehrern der hebräischen Listeratur p. 11. Eine kleine Schrift von Michael Coccinius de imperii a Graecis ad Germanos translatione 1506 ist dem Reuchslin zugleich mit seinen beiden Collegen im schwäbischen Bundesgericht Streber und Winkelhofer (confoederatorum Suevorum judicibus consistorialibus et triumviris) gewidmet.

groß und wohlgestaltet, würdig in alle seinem Thun und Laffen, von einer äußeren Rube und Milde, die seinem Talente gleich auf den ersten Blick Vertrauen verschaffte. 1 Auch war er kein Autor der den Beifall des großen Publicums ber lateinischen Welt hatte gewinnen können; seine Diction ift nur mittelmäßig; Sinn für Eleganz und Form beweist er eigentlich nicht. Dagegen war er voll von eis nem Durft zu lernen, von einem Gifer mitzutheilen, die ihres Gleichen nicht hatten. Er beschreibt selbst, wie er feine Wiffenschaft stückweise zusammengebracht, Brosamen, die von des herrn Tische fielen, — zu Paris und im Vatican, zu Florenz, Mailand, Basel, am faiserlichen Sofe; wie er dann jenem Vogel des Apollonius gleich den Weigen anderem Geflügel zum Genuß überlassen habe. 2 Mit einem Wörterbuch, das besonders dazu beitrug die älteren scholastischen zu verdrängen, kam er den lateinischen, mit einer fleinen Grammatik ben griechischen Studien zu Sulfe; er sparte weder Mühe noch Geld, um die classischen Autoren entweder handschriftlich oder wie sie die italienischen Pressen verließen, über die Alpen herüberzubringen: woran kein Kürst und keine von jenen reichen Communen dachte, das bewirkte der Sohn eines armen Boten; in feiner Behausung berührte die wundervollste Hervorbringung der entfernten Jahrhunderte, die homerischen Gedichte, zuerst in ihrer achten Gestalt den deutschen Geist, der sie einst der Welt wie-

<sup>1.</sup> Joannis Hiltebrandi Praefatio in Illustrium Virorum Epistolas ad Reuchlinum.

<sup>2.</sup> Praefatio ad rudimenta linguae hebraicae lib. III. Cf. Burkhard de fatis linguae latinae p. 152.

ber vollkommener verständlich machen sollte. Noch höher aber als alles dieß schlugen die Zeitgenoffen fein Studium des Hebräischen an, dem eben jene sporadischen Bemühungen hauptfächlich galten, darin sah er selbst sein eigenthumlichstes Verdienst. "Es ist vor mir Reiner gewefen," ruft er mit wohlbegrundetem Gelbstgefühl einem seiner Gegner gu, "ber fich unterstanden hatte die Regeln der hebräischen Sprache in ein Buch zu bringen, und sollte dem Neide sein Berg zerbrechen, dennoch bin ich der Erste. Exegi monumentum aere perennius." 1 Siebei hatte er nun das Meiste judischen Rabbinen zu danken, die er allenthalben auffuchte, von denen er keinen vorüberziehen ließ, ohne etwas von ihm gelernt zu haben, die ihn aber nicht allein auf das alte Testament, sondern auch auf ihre übrigen Sachen, vor allem die Cabbala führten. Reuchlin war ein Geift, dem die grammatisch lexicalischen Studien an und für sich nicht völlig genugthaten. dem Vorgang seiner judischen Lehrer wandte er sich auf die Mnstik des Wortes. In den Namen Gottes in der Schrift, in ihrer elementaren Zusammensetzung findet er zugleich bas tieffte Geheimniß feines Wefens. Denn "Gott, ber fich des Umgangs mit der heiligen Seele freut, will fie in fich verwandeln, in ihr wohnen: Gott ift Geift, bas Wort ist ein hauch, ber Mensch athmet, Gott ift bas Die Namen die er sich selbst gegeben, find ein Biederhall der Ewigkeit: da ift der Abgrund seines geheim-

<sup>1.</sup> Reuchlini Consilium pro libris Judaeorum non abolendis bei Historia Ref. p. 49. Ubrigens ein schones Denkmal beutscher Prosa.

nikvollen Webens ausgedrückt; der Gottmensch hat fich felbst das Wort genannt." Da fassen gleich in ihrem ersten Ursprung die Studien der Sprache in Deutschland bas lette Ziel ins Muge, die Erkenntniß des geheimnigpollen Zusammenhanges ber Sprache mit bem Göttlichen, ihrer Identität mit dem Geifte. Reuchlin ift wie jene Entdecker der neuen Welt, seine Zeitgenoffen, welche bald nach Norden bald nach Suden bald gradeaus nach Weften das Meer durchschneiden, die Ruften finden und bezeichnen, und dabei nicht felten indem fie einen Anfang machen schon am Ziele zu senn glauben. Reuchlin war überzeugt daß er auf seinem Wege der platonischen und aristotelischen Philosophie, die bereits wieder gefunden worben, auch die pythagoreische hinzufüge, die aus dem Debraismus entsprungen. Auf den Kuftapfen der Cabbala glaubte er von Symbol zu Symbol, von Form zu Form fich bis zu der letzten reinsten Form zu erheben, die das Reich des Geistes beherrsche, in der sich die menschliche Beweglichkeit dem Unbeweglich : Söttlichen nähere. 2

Indem er aber in diesen so idealen, abstracten Bestrebungen lebte, mußte ihm begegnen, daß sich die Feindsseligkeiten der scholastischen Partei grade gegen ihn wendesten; unerwartet sah er sich in die Mitte eines widerwärstigen Rampses gezogen.

Wir berührten oben die inquisitorischen Bestrebungen der Dominicaner von Cölln, ihre Feindseligkeiten gegen das Judenthum. Im J. 1508 war von einem alten Rabbi-

<sup>1.</sup> Reuchlin de verbo mirifico II, 6. 15. III, 3. 19.

<sup>2.</sup> Renchlin de arte cabbalistica p. 614. 620. 696.

nen, der noch im funfzigsten Jahr Religion Weib und Rind verlaffen und chriftlicher Priefter geworden war, eine Schrift berausgegeben worden, in der er seinen frühern Glaubensgenoffen die gröbsten Jrrthumer g. B. Anbetung von Sonne und Mond, vor allem aber die unerträglichsten kasterungen gegen das Christenthum Schuld gab und aus dem Talmud nachzuweisen suchte. 1 hauptfächlich auf den Grund dieser Anklagen forderten die Cöllner Theologen den Raifer auf, die Auslieferung des Talmud angubefehlen, und gaben ihm auf seine weiteren Unfragen jenes Sutachten, worin sie ihm das Recht zusprachen, aegen die Juden als Reter zu verfahren. Die kaiserlichen Rathe hielten boch für gut, neben den theologischen Facultaten auch einen andern Renner der judischen Literatur, eben den Erneuerer der cabbalistischen Philosophie, unsern Reuchlin zu Rathe zu ziehn.

Reuchlin gab seine Meinung, wie sich nicht anders erzwarten ließ, zu Gunsten der Bücher ab; sein Gutachten ist ein schönes Denkmal reiner Gesinnung und überlegener Einsicht.

Aber eben damit zog er nun auch den ganzen Sturm auf sich seiber.

Die Cöllner, um so heftiger gereizt, weil sie mit ihren Vorschlägen nicht durchgedrungen, was sie wohl nicht mit Unrecht dem Widerspruch Reuchlins zuschrieben, ließen ihn durch einen ihrer Satelliten angreifen; er antwortete: sie verdammten seine Untwort: er replicirte: sie setzten ein Inquisitionsgericht gegen ihn nieder.

<sup>1.</sup> Unzeige dieses Judenbuchleins in Riederers Rachrichten I, 1, p. 34. Lateinisch erschien es 1509, als ein opus aureum ac novum.

Da trafen die beiden Parteien zuerst ernstlich auf einsander. Die Dominicaner hofften ihr wankendes Ansehn durch einen großen Schlag der Autorität zu erneuern, die Feinde, die ihnen gefährlich zu werden drohten, durch die Schrecken die ihnen zu Gebote standen zurückzuscheuchen. Die Neuerer, jene Lehrer und Zöglinge der Poetenschulen, fühlten sehr wohl, daß sie in Neuchlin alle gefährdet sehen; die natürliche Kraft, mit der sie emporstrebten, ward jedoch noch durch das Bewußtsenn der Opposition gegen die bestehende Autorität, der zweiselhaften Stellung die sie übershaupt einnahmen, gefesselt.

Im October 1513 constituirte sich das Inquisitions gericht zu Mainz, aus Doctoren der Universität und Beamten des Erzbischofs, unter dem Borsitz des Inquisitors ketzerischer Bosheit, Jacob Hogstraten; und es kam nun darauf an, ob ein Urtel gesprochen werden würde, wie einige Jahrzehnde früher gegen Johann von Wesalia.

Allein wie sehr hatten sich die Zeiten seitdem verändert! In Deutschland herrschte die energisch katholische Stimmung, welche es in Spanien der Inquisition so leicht machte durchzudringen, mit nichten. Die kaiserlichen Räthe mußten dem Begehren der Cöllner wohl von vorn herein abzeneigt senn, sonst würden sie einen Mann wie Neuchlin nicht zu Nathe gezogen haben. Schon hatte die literarische Tendenz allzuweit um sich gegriffen, eine Urt von öffentlicher Meinung gebildet. Eine ganze Unzahl von Mitzgliedern der hohen Geistlichkeit werden uns als Freunde der literarischen Neuerung bezeichnet: die Domherrn Groß und Wrisberg in Augsburg, Nuenar in Cölln, Abelmann

in Eichstädt, die Dechanten Andreas Fuchs zu Bamberg, Lorenz Truchseß zu Mainz, Wolfgang Tanberg zu Passau, Jacob de Bannissis zu Trient; der einflußreichste geheime Rath des Kaisers, Cardinal Lang gehörte dieser Meinung selber an. Auch die höhere Geistlichkeit wollte die drohende Inquisition nicht wieder zu Kräften kommen lassen.

Jene Inquisition gegen Wesalia hatte Churf. Diether wider seinen Willen und nur darum zugegeben, weil er fürchtete, die mächtigen Dominicaner möchten etwa ihm eine zweite Absetzung auswirken: 1 jetzt aber waren sie so surchtbar nicht mehr; der Dechant Lorenz Truchses versanlaßte, daß als das Gericht schon seine Sitze eingenommen hatte um das Urtheil zu sprechen, der Churfürst demselben Stillstand gebieten und seine Beamten davon abrufen ließ. 2

Ja im Interesse Reuchlins ward darauf ein andres Gericht vor dem Bischof zu Speier niedergesetzt, kraft eisner von Rom ausgebrachten Commission; dieses sprach am 24 April 1514 das Urtheil, daß den Anklägern Reuchlins, die ihn lügnerisch verläumdet, ein ewiges Stillschweigen und die Erstattung der Kosten auszuerlegen sen. 3

So weit verbreitet und mächtig war die Antipathie,

- 1. Auch damals hatte Diether das Gericht nur zugegeben "cogentibus Thomistis quibusdam, veritus ne denuo ab episcopatu ejiceretur jussu romano pontificis. (Examen Wesaliae Fasc. I, 327.)
- 2. Aus Huttens Vorrede zum Livius Opp. III, p. 334 ed. Münch ergiebt sich der Antheil von Lorenz Truchseß "quodam suo divino consilio."
- 3. Acta judiciorum bei v. d. Hardt Historia lit. Reformationis 114. Die hauptquelle fur diese Ereignisse.

welche die Dominicaner sich zugezogen hatten. Eine so lebhafte Theilnahme widmete die gebildete und vornehme Welt den Bestrebungen der aufkommenden Literatur. So kräftig war schon die Meinung der Gelehrten: es war ihr erster Sieg.

Weder bei dem Kaiser noch bei der höhern Geistlichsteit in Deutschland konnte die verfolgende Rechtgläubigkeit durchdringen. Allein sie gab darum ihre Sache nicht versloren. In Cölln verdammte man die Bücher Reuchlind zum Feuer: man verschaffte sich übereinstimmende Urtheilssprüche der Facultäten zu Erfurt Mainz köwen und Paris; so verstärkt wandte man sich an das höchste Tribunal zu Nom: die rechtgläubige Theologie erschien vor dem Papst und forderte ihn auf, den alten Versechtern des römischen Stuhles mit seiner infalliblen Entscheidung gegen die Neuerer zu Hülfe zu kommen.

Aber selbst in Rom gerieth man jett in Verlegenheit. Sollte man die öffentliche Meinung beleidigen, die sich in so einflußreichen Männern repräsentirte? mit dem was man selbst dachte sich in Widerspruch setzen? — Auf der andern Seite, durfte man es wagen, das Urtheil der mächtigen Universitäten zu verwersen, mit dem Orden zu brechen, der die Prärogativen des römischen Stuhles so eifrig versocht, den Ablaß in aller Welt predigte und vertrieb? 1

In der Commission welche der Papst zu Rom niedersfetzte, war die Mehrheit für Neuchlin: aber eine nicht unbesteutende Minderheit war gegen ihn, und der römische Stuhl

<sup>1.</sup> Erasmus ad Vergaram Opp. III, 1, 1015. Quis enim magis timet monachos quam Romani pontifices?

Bewegungen in der gelehrten Literatur. 281 hielt es für gut seinen Ausspruch zu verschieben. Er ersließ ein Mandatum de supersedendo.

Und hiemit war nun wohl Reuchlin nicht gang zufrieden, der im Bewußtsenn einer gerechten Sache und nach allem was vorausgegangen, eine förmliche Lossprechung erwartet hatte, allein im Ganzen angesehen, war boch auch dieß nicht viel weniger als ein Sieg. Daß die Partei welche die Religion zu repräsentiren, ja in ihren Lehrsätzen ausschließend zu besitzen glaubte, mit ihrem inquisitorischen Verfahren nicht durchgedrungen, vielmehr wie die geheimen Nachrichten lauteten, nur durch Sulfe von Geld und Gunft einer Verdammung entgangen war, 2 darin lag eine Aufforderung für alle ihre Gegner. Bisher hatten sich diese nur zu behaupten gesucht: jett warfen sie sich in den offenen, directen Angriff. In der Brieffammlung Reuchlins, die ausdrücklich dazu angelegt ward, um die Verehrung und Bewunderung nachzuweisen deren der Angefeindete genieße, finden wir, wie zahlreich und eifrig fie fich um ihn sammeln; jene geistlichen herrn und kaiserlichen Rathe deren wir gedacht; Patrizier in den bedeutendften Städten, wie Pirkheimer in Rurnberg der fich gern als den Anführer ber gangen Schaar der Reuchlinisten betrachtete, Beutinger in Augsburg, Stuß in Colln; Prediger, wie Capito und Ocolampadius; die öffreichischen Geschichtsforscher Lazius und Cuspinian; Doctoren der Me-

<sup>1.</sup> Reuchtin de arte cabbalistica p. 730. Acta judiciorum p. 130.

<sup>2.</sup> Im Hogstratus ovans 336 heißt es: burch die Verwendung des Nicolaus von Schomberg.

dicin, alles was je von der Literatur berührt worden: haupt fächlich aber jene Poeten und Redner auf den Universitäten und Schulen, die in der Sache Reuchling die ihre faben, und jest in Schaaren auf den eröffneten Rampfplas stürzten: an ihrer Spite die Busch, Jager, Beg, Sutten, und wie sie alle heißen. 1 Das merkwürdige Product, in dem fich ihr ganges Streben zusammenfaßt, find die Epistolae obscurorum virorum. Jene populare Satnre, die sich schon so viel in der Nation geregt, aber bisher noch im allgemeinen gehalten, fand hier einen Gegenstand, der ihr fo recht eigentlich gemäß war. Wir durfen darin nicht jene Reinheit der Auffassung suchen, die sich nur bei einem sehr ausgebildeten gesellschaftlichen Zustand entwickelt, auch nicht ben Jugrimm einer fich verlett fühlenden Sittlichkeit wie bei einigen Alten; es ist alles Carikatur, nicht einmal voller Persönlichkeiten, sondern ein einziger Eppus: so ein tölpischer genußsüchtiger von dummer Bewunderung und fanatischem Saß beschränkter deutscher Pfaffe, der die mancherlei anstößigen Situationen in die er gerath, in alberner Vertraulichkeit enthüllt. Diese Briefe find nicht das Werk eines hohen poetischen Genius; aber fie haben Bahrheit, grobe, starke, treffende Züge, und tüchtige Karben. Wie sie aus einer weitverbreiteten großen Tendeng hervorgiengen, so brachten sie auch eine ungeheure Wirkung hervor; der römische Stuhl hielt für nothwendig, sie zu verbieten.

<sup>1.</sup> Schon vor den Briefen an Neuchlin findet man den exercitus Reuchlinistarum verzeichnet. Ein anderes Verzeichniß hat Pirksheimer Epistola apologetica bei Hardt p. 136. Spätre Verzeichsnisse z. B. bei Meierhof, würden wohl noch manche Restriction ersleiden mussen.

Überhaupt können wir sagen, daß die Tendenzen der literarischen Opposition den Sieg davon trugen. Freudig sieht Erasmus im J. 1518 um sich her; allenthalben sind seine Schüler und Anhänger auf den Universitäten eingebrungen, zuletzt auch in Leipzig, das sich so lange gehalten hatte: alles Lehrer der alten Literatur.

Sollten die großen Alten vergeblich gelebt haben? Sollten ihre Werke, in der Jugend der Menschheit versfaßt, mit deren Schönheit und innerer Vortrefflichkeit sich nichts vergleichen läßt was seitdem entsprungen, den spätern Jahrhunderten nicht zurückgegeben, in ihrer Ursprüngslichkeit zur Anschauung gebracht werden? Es ist ein universalhistorisches Ereigniß, daß nach so viel völkerzerstörenden völkergründenden Bewegungen, in denen die alte Welt vorlängst zu Grunde gegangen, alle ihre Elemente mit anderen Stoffen versetzt worden, die Reliquien ihres Seisstes, die jest keine andre Wirkung mehr haben konnten als eine formelle, mit einem früher nie gekannten Wetteiser aufgesucht, in weiten Kreisen verbreitet, studirt und nachgeahmt wurden.

In der deutschen Nation war dieß Studium gleich bei der ersten Einführung des Christenthums gepflanzt, in dem 10ten und 11ten Jahrhundert zu einer nicht geringen

<sup>1.</sup> In der Schrift de ratione conscribendi epistolas, deren Zuschrift vom Jahr 1522 ist, ruft er auß: Außg. v. 1534 p. 71. Videmus quantum prosectum sit paucis annis. Vbi nunc est Michael Modista, ubi glossema Jacobi, ubi citatur catholicon brachylogus aut Mammaetrectus, quos olim ceu rarum thesaurum aureis literis descriptos habebant monachorum bibliothecae. Man sieht wie sehr sich die Methode veränderte.

Blüthe emporgebracht, aber seitdem durch die Alleinberrschaft der hierarchischen und scholastischen Mächte unterbrochen worden. Die Schulen kehrten jest zu ihrem ursprünglichen Berufe zurück. Da war nun nicht sogleich an die hervorbringung großer Werke literarischer Kunft zu benken. Dazu waren die Zustände nicht angethan; dazu war keine Muße vorhanden. Die nächste Wirkung lag in bem Unterricht, in der naturgemäßern, reinern Bildung des jugendlichen Geistes, welche dann die spätern Jahrhunderte baber die Grundlage der germanischen Gelehrsamkeit geblieben ift. Die hierarchische Weltansicht, an der man, so glänzend sie auch einst ausgebildet, unmöglich ewig fortspinnen konnte, ward hiedurch unmittelbar unterbrochen. In allen Zweigen regte fich ein neues Leben. "D Jahrhundert!" ruft hutten aus, "die Studien bluhn, die Beister erwachen; es ist eine Lust zu leben." Vorzüglich aber zeigte es fich in den theologischen Gebieten. Der erste Geistliche der Nation, Erzbischof Albrecht von Mainz, begrußte Erasmus als den hersteller der Theologie.

Da follten sich nun aber fogleich noch gauz andre Bewegungen erheben.

## Unfänge Luthers.

Nicht von außen her pflegen den Mächten der Welt, den vorherrschenden Meinungen ihre gefährlichsten Gegensätze zu kommen: in ihrem Innern brechen in der Regel die Feindseligkeiten aus, durch welche sie zersprengt werden.

Innerhalb der theologisch philosophischen Welt selbst

entstanden Irrungen, von benen neue Zeitraume des Les bens und Denkens sich batiren follten.

Wir durfen die Thatsache nicht verkennen, daß die wiklesitischen Lehren, die sich einst von Oxford über die lateinische Christenheit verbreitet, und in Böhmen eine fo brobende Entwickelung genommen hatten, allen Suffitenfriegen zum Trot doch auch in Deutschland nicht hatten beseitigt werden können. Noch lange nachher finden wir weithin ihre Spuren: in Baiern, wo sich der Böklerbund husstischer Meinungen verdächtig macht: in Schwaben und Franken: halt es doch der Nath von Bamberg einmal für nothwendig allen Männern einen Eid gegen die Hussiten abzunehmen: bis nach Preußen, wo sich die Unhänger wiklefitischer und hussitischer Meinungen endlich unterwerfen, aber nur scheinbar. 1 Um so bedeutender war es, daß sich aus alle dem wilden Wogen hussitischer Meinungen und Parteien die Genoffenschaft der bohmischen Bruber emporgearbeitet hatte, welche wieder einmal eine chrifts liche Gemeine in der Unschuld und Ginfachheit ihres ersten Ursprungs barftellte, und dem Grundsatz der Opposition, daß Christus selbst der Kels sen, auf dem die Rirche gegründet, und nicht Petrus noch deffen Nachfolger, 2 ein unerwartetes religiöses Leben gab. Bon ihren Sigen, wo fich germanische und flawische Elemente durchdrangen, zogen ihre Boten unbemerkt burch die weiten Gebiete ihrer

<sup>1.</sup> Zichokke Baier. Gesch. II, 429. Pfister Gesch. von Schwasten V, 378. Baczko Gesch. von Preußen I, 256.

<sup>2.</sup> Was an ihren Lehren gefährlich schien, zeigen besonders die Widerlegungen des Dominicaners Heinrich Institoris, von denen Naisnaldus 1498 nr. 25 ausführliche Auszüge mittheilt.

Sprachen, um sich Senossen ihrer Sesinnung aufzusuchen oder zu werben. Nicolaus Ruß in Nostock, den sie ein paar Mal besucht, sieng darauf an (im J. 1511) öffentslich gegen den Papst zu predigen.

Ferner gab es auch auf den Universitäten selbst noch immer eine Opposition wider die Alleinherrschaft des dos minicanischen Systems. Der Nominalismus, gleich in dem Moment seiner Erneuerung durch Occam verbündet mit den Widersachern des Papstthums, hatte in Deutschsland viel Anklang gefunden und war noch keineswegs versdrängt. Der nahmhafteste Scholastiker jener Zeit, Gabriel Biel, der Sammler ist hauptsächlich ein Epitomator Occams. Diese Partei war in der Minorität; und mußte oft die Verfolgung ihrer Gegner erfahren, welche in Besitz der Inquisitionsgewalt waren: 2 in der Tiese aber erhielt sie sich vielleicht nur um so kräftiger. Luther und Meslanchthon sind vom Nominalismus ausgegangen.

Und vielleicht noch wichtiger war, daß in dem funfzehnten Jahrhundert die strengern augustinianischen Lehren in einzelnen Theologen wieder erwachten.

Johann de Wefalia lehrte die Gnadenwahl: er spricht von jenem Buch, in welchem die Namen der Erwählten von Anfang an verzeichnet sepen. Seine Nichtung wird unter andern dadurch bezeichnet, daß er der Definition des

- 1. Wolfii Lectiones memorabiles II, 27.
- 2. In dem Examen magistrale Dris Joh. de Wesalia schildert der Concipient zum Schluß diese Entzweiungen: "adeo, ut si universalia quisquam realia negaverit, existimetur in spiritum sanctum peccavisse: immo contra deum contra christianam religionem deliquisse"

Petrus Lombardus vom Sacrament, die eine erweiterte augustinianische ist, diese letzte in ihrer ursprünglichen Reinsheit entgegensett: sein Sinn geht überhaupt auf die Entsfernung der Zusäte der spätern Zeit zu der alten Kirchenslehre. Er bestreitet die Verbindlichkeit priesterlicher Satzungen, die Kraft des Ablasses; er ist erfüllt von der Idee der unsichtbaren Kirche. Überhaupt ein Mann voll von Seist; der es wohl vermochte, auf einer Universität wie Erfurt, einmal die große Rolle zu spielen; der erst alls mählig zu seinen Überzeugungen gelangte, und sie dann auch auf dem Predigtstuhl nicht zurückhielt, den wir sogar mit böhmischen Emissären in Verbindung treten sehen. Dafür mußte er auch zuletzt, schon hoch betagt, an seinem Stade daher schleichend, vor der Inquisition erscheinen; in dem Gefängniß derselben ist er gestorben.

Johann Pupper von Goch, der um die Jahre 1460, 70 einen Ronnenconvent nach der Regel Augustins bei Mecheln gestiftet hat, machte sich dadurch bemerklich, daß er die herrschende Rirchenlehre gradezu der Hinneigung zum Pelagianismus beschuldigte. Er nennt Thomas von Aquino einmal den Fürsten des Irrthums. Von augustinianischen Grundsäßen aus bekämpst er den Cerimoniensbienst, den Pharisaismus der Gelübde.

<sup>1.</sup> Joh. de Wesalia Disputatio adversus indulgentias bei Balch Monimenta medii aevi Tom. I, fasc. 1, p. 131.

<sup>2.</sup> Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam bei Balch Monim. I, IV, p. 181. Haec fuit insania Pelagii haeretici, a qua error Thomistarum non solum in hoc loco sed etiam in multis aliis non multum degenerare videtur. Belchen Einbruck dieß machte, sieht man aus der Schilderung Pantaleons.

Wie oft ist diese Opposition der römischen Kirche entgegengetreten, von Claudius von Turin im Anfang des
neunten bis zu Bischof Janse im 17ten Jahrhundert und
zu dessen Anhängern im 18ten und 19ten. Tiefere Geister haben sie immer auf die Grundlehren zurückweisen zu
müssen geglaubt, auf die sie doch selber ursprünglich gegründet war.

Schon entwickelten sich die Grundsätze der Opposition zu einem wissenschaftlichen Gebäude. In den Werken Joshann Wessels von Gröningen sieht man einen männlichen und wahrheitliebenden Geist sich loßarbeiten von den Banden der alleinherrschenden aber daß religiöse Bewußtsenn nicht mehr befriedigenden Überlieferung. Wessel stellt schon den Satz auf, daß man Prälaten und Doctoren nur in so fern glauben dürse, als ihre Lehre mit der Schrift überseinstimme, der einzigen Glaubensregel; welche erhaben sch siber Papst und Kirche; er ist beinahe ein Theolog im Sinne der spätern Epochen. Sehr erklärlich, daß man ihn an der Universität Heidelberg nicht Fuß fassen ließ!

Und nicht mehr fo gang vereinzelt waren bereits diese Bestrebungen.

Bur Zeit des Basler Conciliums hatte sich die deutsche Provinz der Augustiner-Eremiten als eine besondre Congregation constituirt; und sich seitdem vor allem bemüht die strengern Lehren ihres Ordensheiligen festzuhalten. Namentlich war dieß das Bestreben des Andreas Proles, der fast ein halbes Jahrhundert lang, 43 Jahre, das Vicariat dieser Provinz verwaltet hat: keine Ansechtung ließ er sich darin

1. Ullmann: Johann Weffel p. 303.

darin irre machen. 1 Bu diefer Richtung kam aber im Unfang des sechszehnten Jahrhunderts noch eine andre, verwandte. Der Alleinherrschaft der Scholastik hatten sich von icher mystische Anschauungen entgegengesett: auch jett fanden die Predigten Taulers, die ein paar Mal aus den Preffen hervorgiengen, mit ihrem milden Ernst, ihrem verständlichen Tieffinn, ihrer das deutsche Gemuth befriedigenden Wahrhaftigkeit ein weit verbreitetes Publicum. Als einen Ausfluß taulerischer Lehren dürfen wir das Buch von der deutschen Theologie betrachten, welches damals erschien, worin vor allem die Unfähigkeit der Creatur dargethan wird, durch ihr Ich und Selbst das Vollkommene zu begreifen, zu innerer Rube zu gelangen, sich dem ewigen Gute hinzugeben, welches fich ihm dann selber mittheile. Da war es nun von vielem Ginfluß, daß der Nachfolger des Proles Johann Staupit diese Ideen in sich aufnahm, an ihrer Ausbildung und Verbreitung Ditarbeitete. 2 Wenn wir seine Auffassungsweise betrachten, wie er sich z. B. über die liebe ausdrückt, "die man weder durch sich noch durch andre, nicht einmal durch die heilige Schrift lerne, sondern die allein durch die Einwohnung des h. Geistes in den Menschen komme," so läßt sich nicht verkennen, welch einen genauen innern Zusammenhang bas mit den ftrengern Begriffen von Snade, Glauben und freiem Willen hat; durch eine solche Verbindung wurden diese dem Zeit-

<sup>1.</sup> Joh. Pelz Supplementum aurifodinae 1504 bei Kapp: Nachlefe IV, p. 460.

<sup>2.</sup> Grimm de Joanne Staupitzio ejusque in sacrorum Christianorum restaurationem meritis in Ilgen Zeitschrift für die hist. Theologie N. F. I, II, 78.

alter wohl erst recht verständlich. Man dürfte nicht annehmen, daß alle Augustinerconvente, oder gar sämmtliche Mitsglieder derselben, von gleichen Vorstellungen ergriffen, durchebrungen worden senen: aber unleugbar ist, daß dieselben in diesen Kreisen Wurzel schlugen, sich außbreiteten, den Wiederspruch gegen die herrschenden Schulmeinungen nährten.

Es leuchtet ein, wie sehr alle diese Regungen, obwohl von einer andern Seite her, Verbündete der literarischen Opposition gegen die Alleinherrschaft des dominicanischen Systems waren. Von allem Anfang mußte es als ein für die ganze Nation wichtiges Ereigniß betrachtet werden, daß die abweichenden Tendenzen endlich einmal auf einer Universität Repräsentation empsiengen.

Im Jahr 1502 stiftete Churfürst Friedrich von Sachsen eine neue Universität zu Wittenberg. Er brachte sie hauptsächlich dadurch zu Stande, daß er der schon an sich reich ausgestatteten dortien Schloßkirche mit päpstlicher Bewilligung eine Anzahl Pfarren incorporirte, und sie das durch zunächst in ein Stift verwandelte, dessen Pfründen er dann für die neuen Professoren bestimmte. So hatte man es auch in Trier in Tübingen gemacht; die Würden des Stiftes wurden mit den Stellen an der Universität verdunden; Propst Dechant Scholaster und Syndicus die beten die juridische, Archidiaconus Cantor und Eustos die theologische Facultät; an fünf Canonicate wurden die phislosophischen Vorlesungen und die Übungen der Artisten gestnüpft; der ansehnliche Augustinerconvent, der sich in der Stadt besand, sollte an der Arbeit Theil nehmen.

<sup>1.</sup> Das papstliche Privilegium bei Grohmann Geschichte ber Universität Wittenberg; vgl. p. 110.

Wir mussen uns erinnern, daß man die Universitäten nicht allein als Unterrichtsanstalten, sondern als höchste Tribunale wissenschaftlicher Entscheidung anzusehen pflegte. In der Bestätigung von Wittenberg erklärt Friedrich, 'I sammt allen umwohnenden Völkern werde er sich dahin wenden, als an ein Orakel, "so daß wir," sagt er, "wenn wir voll Zweisels gekommen, nach empfangenem Bescheid unsere Sache gewiß uns wieder entsernen."

Auf die Stiftung und erste Einrichtung dieser Universstät nun hatten zwei Männer den größten Einstuß, welche beide ohne Frage der Opposition gegen das herrschende theologisch-philosophische System angehörten.

Der eine war Dr Martin Pollich von Melrichstadt, der erste in die Matrikel eingetragene Name, der erste Rector; Leibarzt des Fürsten. Wir wissen, daß er schon in Leipzig, wo er bisher gestanden, die seltsamen Übertreibungen bekämpste, in die sich die dortige Scholastik verslor, sehr wunderliche Säße, z. B. daß daß am ersten Tage erschaffene Licht die Theologie sen, daß den Engeln discurssive Theologie beiwohne; daß er schon auf den Gedanken gekommen war diese Wissenschaft durch daß Studium der allgemeinen Literatur zu begründen.

Der andre war derfelbe Johann Staupitz, deffen aus gustinianisch mystischer Richtung wir eben gedachten; er war der erste Decan der theologischen Facultät; die denn

- 1. Confirmatio ducis Friderici ib. p. 19.
- 2. Auszüge aus seinen Schriften hat Löscher in den unschuldisgen Nachrichten von 1716 und in den Neformationsacten I, 88 mitsgetheilt. In seiner Grabschrift in der Pfarrkirche zu Wittenberg heißt er mit Necht: hujus gymnasii primus rector et parens.

ihre Thätigkeit damit begann, daß sie den Martin Pollich zum Doctor der Theologie promovirte; <sup>1</sup> die Leitung des Augustinerconvents gab ihm noch besondern Einstuß. Nicht ohne Bedeutung war es, daß die Universität eben den h. Augustin zu ihrem Patron erklärte. In dem praktischen Verhältniß in welchem wir Staupitz hier antressen, lernen wir ihn bei alle seiner entschiedenen Hinneigung zum Tiefssinn doch zugleich als einen sehr brauchbaren Mann kennen, der sich an dem Hose zu betragen weiß und mit seinem schlichten Wiße selbst dem Fürsten nichts schuldig bleibt; der auch wohl eine Gesandtschaft übernimmt und eine Unterhandlung glücklich zu Ende führt; als die tiessere Quelle alle seines Thuns und Lassens aber zeigt sich immer ein ächter Sinn für wahre und tiese Religion, ein umfassendes Wohlwollen.

Es läßt sich benken in welchem Sinn diese Männer an der Universität wirkten: allein gar bald gieng ihr noch ein andres Gestirn auf. Im Jahr 1508 führte ihr Staupitz den jungen Luther zu.

Es ift nothwendig daß wir einen Augenblick bei ben Jugendjahren Luthers stehen bleiben.

"Ich bin eines Bauern Sohn," sagt er felbst: "mein Vater, Großvater, Uhn sind rechte Bauern gewesen; baraufist mein Vater gen Mansfeld gezogen und ein Berghauer worden: daher bin ich." 2 Das Geschlecht dem Luther angehört, ist in Möhra zu Hause, einem Dorfe unmittelbar

<sup>1.</sup> Liber decanorum facultatis theologorum Witenbergensis ed. Foerstemann p. 2.

<sup>2.</sup> Tischreden p. 581.

an der Sobe des Thuringer Waldgebirges, unfern den Gegenden, an die fich das Undenken der ersten Berkundigungen des Christenthums durch Bonifacius knüpft; da mögen die Vorfahren Luthers Jahrhunderte lang auf ihrer hufe gefeffen haben, - wie diese Thuringer Bauern pflegen, von denen immer Ein Bruder bas Gut behält, mahrend die andern ihr Fortkommen auf andre Weise suchen. Von diesem Loos, sich irgendwo auf seine eigne Sand Seimath und Seerd erwerben zu muffen, betroffen wandte sich hans luther nach dem Bergwerk zu Mansfeld, wo er im Schweiß seines Angesichts sein Brod verdiente: mit seiner Frau Margret, die gar oft das holz auf ihrem Rücken hereinholte. Von diesen Eltern stammte Martin Luther. Er kam in Eisleben auf die Welt, wohin seine ruftige Mutter eben auf den Jahrmarkt gewanbert war: er wuchs auf in der Mansfelder Gebirgsluft.

Wie nun Leben und Sitte jener Zeit überhaupt streng und rauh, so war es auch die Erziehung. Luther erzählt, daß ihn die Mutter einst um einer armseligen Nuß willen blutig gestäupt: der Vater ihn so scharf gezüchtigt habe, daß er sein Kind nur mit Mühe wieder an sich gewöhenen können; in einer Schule ist er eines Vormittags sunsehn Mal hinter einander mit Schlägen gestraft worden. Sein Brod mußte er dann mit Singen vor den Thüren, mit Neujahrsingen auf den Dörfern verdienen. Sondersbar, daß man die Jugend glücklich preist und beneidet, in der doch aus der Dunkelheit der kommenden Jahre nur die strengen Nothwendigkeiten hereinwirken, das Dasen von fremder Hülfe abhängig ist, und der Wille eines Anson fremder Hülfe abhängig ist, und der Wille eines Anson

dern mit eisernem Gebot Tag und Stunde beherrscht. Für Luthern war diese Zeit schreckenvoll.

Von seinem funfzehnten Jahre an gieng es ihm etwas besser. In Sisenach, wo er eine höhere Schule besuchte, fand er Aufnahme bei den Verwandten seiner Mutter: in Erfurt, wohin er zur Universität gieng, ließ ihm sein Vater, der indessen durch Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Gebeihen in bessere Umstände gekommen, freigebige Unterstüßung zusließen; er dachte, sein Sohn solle ein Rechtsgelehrter werden sich anständig verheirathen und ihm Ehre machen.

Auf die Beschränkungen der Rindheit aber folgen in dem mühseligen Leben der Menschen bald andre Bedräng-Der Geist fühlt sich frei von den Banden der Schule; er ift noch nicht zerstreut durch die Bedürfniffe und Sorgen des täglichen lebens; muthvoll wendet er fich den höchsten Problemen zu, den Fragen über das Verhältniß des Menschen zu Gott, Gottes zur Welt; indem er ihre Lösung gewaltsam zu erstürmen sucht, ergreifen ihn leicht die unseligsten Zweifel. Es scheint fast, als sen der ewige Ursprung alles Lebens dem jungen Luther nur als ber strenge Richter und Nächer erschienen, der die Gundhaftigkeit, von der ihm von Natur ein großartig lebendiges Gefühl beiwohnte, mit der Qual der Höllenstrafen heimsuche, und den man nur durch Buße, Abtödtung und schweren Dienst versöhnen könne. Als er einft, im Juli 1505, von dem väterlichen Sause zu Mansfeld wieder nach Erfurt zurückgieng, ereilte ihn auf dem Felde in der Rähe

<sup>1.</sup> Luthers Erklarung der Genesis c. 49 v. 15. Altenb. Tom. IX, p. 1525.

von Stotternheim eines jener furchtbaren Gewitter, wie sie sich nicht selten hier am Gebirge lange ansammeln und endlich plöglich über den ganzen Horizont hin entladen. Luther war schon ohnedieß durch den unerwarteten Tod eines vertrauten Freundes erschüttert. Wer kennt die Momente nicht, in denen das stürmische verzagte Herz durch irgend ein überwältigendes Ereigniß, wäre es auch nur eben der Natur, vollends zu Boden gedrückt wird. In dem Ungewitter erblickte Luther, in seiner Einsamkeit auf dem Feldweg, den Gott des Jorns und der Nache; ein Blitz schlug neben ihm ein; in diesem Schrecken gelobte er der h. Unna, wenn er gerettet werde, in ein Kloster zu gehen.

Noch einmal ergötzte er sich mit seinen Freunden eisnes Abends bei Wein, Saitenspiel und Gesang; es war das letzte Vergnügen das er sich zugedacht: hierauf eilte er sein Gelübde zu vollziehen und that Profes in dem Augustinerkloster zu Erfurt.

Wie hätte er aber hier Ruhe finden sollen, in alle der aufstrebenden Kraft jugendlicher Jahre hinter die enge Klosterpforte verwiesen, in eine niedrige Zelle, mit der Ausssicht auf ein paar Fuß Gartenland, zwischen Kreuzgängen, und zunächst nur zu den niedrigsten Diensten verwandt. Anfangs widmete er sich den Pflichten eines angehenden Klosterbruders mit der Hingebung eines entschlossenen Willens. "Ist je ein Mönch in himmel gekommen," sagt er selbst, "durch Möncherei, so wollte auch ich hineingestommen seyn." Uber dem schweren Dienst des Gehors

<sup>1.</sup> Kleine Antwort an Herzog Georg Altenb. T. VI, p. 22. Ausslegung über das achte Capitel Johannis V, 770.

fams zum Trop ward er balb von peinvoller Unruhe ersgriffen. Zuweilen studirte er Tag und Nacht und verssäumte darüber seine canonischen Horen; dann holte er diese wieder mit reuigem Eiser nach; ebenfalls ganze Nächte lang. Zuweilen gieng er, nicht ohne sein Mittagsbrod mitzunehmen, auf ein Dorf hinaus, predigte den Hirten und Bauern und erquickte sich dafür an ihrer ländlichen Musik; dann kam er wieder und schloß sich Tage lang-in seine Zelle ein, ohne Jemand sehen zu wollen. Alle früsberen Zweisel und inneren Bedrängnisse kehrten von Zeit zu Zeit mit doppelter Stärke zurück.

Wenn er die Schrift studirte, so stieß er auf Sprüche, die ihm ein Grauen erregten: 3. B. Errette mich in deiner Gerechtigkeit, beiner Wahrheit: "ich gedachte, sagt er, Gerechtigkeit wäre der grimmige Zorn Gottes, womit er die Sunder straft:" in den Briefen Pauli traten ihm Stellen entgegen, die ihn Tage lang verfolgten. Wohl blieben ihm die Lehren von der Gnade nicht unbefannt: allein die Behauptung, daß durch dieselbe die Sunde auf einmal hinweggenommen werde, brachte auf ihn, der sich seiner Sunde nur allzuwohl bewußt blieb, eher einen abstoßenden, personlich niederbeugenden Eindruck hervor. Sie machte ihn, wie er fagt, das Berg bluten, ihn an Gott verzweifeln. 1 ,10 meine Sunde, Sunde, Sunde!" schrieb er an Staupitz, der sich dann nicht wenig wunderte, wenn er kam, dem Monche Beichte saß und dieser keine Thatsachen zu bekennen wußte. Es war die Sehnsucht der Creatur nach der Reinheit ihres

<sup>1.</sup> Er erzählt das im Sermo die S. Joh. 1516 bei Loscher Reformationsacta I, p. 258.

Schöpfers, der fie fich in der Tiefe verwandt, von der fie sich doch wieder durch eine unermeßliche Rluft entfernt fühlt; ein Gefühl, das Luther durch unabläßiges einsames Grübeln nährte, und das ihn um so tiefer und schmerzhafter durchdrang, da es durch feine Bugubung beschwichtiat, von keiner lehre innerlich und wirksam berührt wurde, fein Beichtvater darum wissen wollte. Es kamen Momente, wo die angstvolle Schwermuth fich aus den geheimen Tiefen der Seele gewaltig über ihn erhob, ihre dunkeln Kittige um sein Haupt schwang, ihn ganz barniederwarf. Als er sich einst wieder ein paar Tage unsichtbar gemacht hatte, erbrachen einige Freunde seine Zelle, und fanden ihn ohnmächtig, ohne Besinnung ausgestreckt. Gie kannten ihren Freund: mit schonungsvoller Einsicht schlugen sie das Saitenspiel an, das sie mitgebracht: unter der mohlbekannten Weise stellte die mit sich selber habernde Seele die Harmonie ihrer innern Triebe wieder her, und erwachte zu gesundem Bewußtsenn.

liegt es aber nicht in den Gefetzen der ewigen Weltsordnung, daß ein so wahres Bedürfniß der Gott suchenden Seele dann auch wieder durch die Fülle der Überzeugung befriedigt wird?

Der Erste, der Luthern in seinem verzweiflungsvollen Zustande man kann nicht sagen Trost gab, aber einen Lichtsstrahl in seine Nacht fallen ließ, war ein alter Augustinersbruder, der ihm in väterlichem Zuspruch auf die einfachste erste Wahrheit des Christenthums hinwies, auf die Versgebung der Sünden durch den Glauben an den Erlöser: auf die Lehre Pauli Römer am dritten daß der Mensch

gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. 1 Lehren, die er wohl auch früher gehört haben mochte, die er aber in ihrer Verdunkelung durch Schulmeinungen und Cerimoniendienst nie recht verstanden, die erst jest einen vollen durchgreifenden Eindruck auf ihn machten. Er sann hauptsächlich dem Spruche nach: der Berechte lebet seines Glaubens: er las die Erklärung Augustins darüber: "da ward ich froh," sagt er, "denn ich lernte und fah, daß Gottes Gerechtigkeit ift seine Barmherzigkeit, durch welche er uns gerecht achtet und hält: da reimte ich Gerechtigkeit und Gerechtsenn zusammen und ward meiner Sache gewiß." Eben das war die Überzeugung beren seine Seele bedurfte: er ward inne, daß die ewige Snade selbst, von welcher der Ursprung des Menschen stammt, die irrende Seele erbarmungsvoll wieder an sich zieht und sie mit der Fülle ihres Lichtes verklärt: daß uns davon in dem historischen Christus Vorbild und unwidersprechliche Gewißheit gegeben worden: er ward allmählig von dem Begriff der finstern nur durch Werke rauher Buffe zu versöhnenden Gerechtigkeit frei. Er war wie ein Mensch der nach langem Irren endlich den rechten Pfad gefunden hat, und bei jedem Schritte fich mehr davon überzeugt; getrost schreitet er weiter.

So stand es mit Luther, als er von seinem Provinzial im Jahr 1508 nach Wittenberg gezogen ward. Die phisosophischen Vorlesungen, die er übernehmen mußte, schärss

<sup>1.</sup> Kurzer Bericht Melanchthons vom Leben Lutheri. Werke Alt. VIII, 876. Bgl. Mathesius: Historien Dr Luthers. Erste Presbigt p. 12. Bavarus bei Seckendorf Hist. Lutheranismi p. 21.

ten in ihm die Begierbe, in die Geheimnisse der Theologie einzudringen, "in den Kern der Nuß," wie er sagt, "in das Mark des Weizens." Die Schriften die er studirte, waren die Episteln Pauli, die Bücher Augustins wider die Pelagianer, endlich die Predigten Taulers: mit viel fremdartiger Literatur belud er sich nicht; es kam ihm nur auf Befestigung, Ausarbeitung der einmal gewonnenen Überzeugung an.

In der merkwürdigsten Stimmung finden wir ihn auf einer Reise, die er ein paar Jahre darauf in Sachen seisnes Ordens nach Rom machte. Als er die Thürme von Rom aus der Ferne ansichtig wurde, siel er auf die Erde, hob seine Hände auf und sprach: sen mir gegrüßt, du heiliges Rom. Hierauf war keine Übung der Pilgerfrömmigkeit, die er nicht mit Hingebung, langsam und andächtig vollzogen hätte; er ließ sich die Leichtsertigkeiten andrer Priester darin nicht stören; er sagt, er hätte beinahe wüns

1. In der "Histori, so zwen Augustinerordens gemartert senn zu Bruxel in Probandt" findet sich Bogen B. folgende gute und authentische Stelle über Luthers Studien. "In welchen Berftand (dag er die Schrift fo flar und gnabenreich erflare) er fummen ift erst durch maniche Staupen due er erlitten bat von Got und mit vleißigen Bitten Bu Got fteten Lefen und nemlich Augustinus wider die Pelagianer hat ym grosse hilff gethan pur erkenndnuß Pauli yn fenn Epifteln. Sunderlich ein Predigbuchlin der Tamler genanndt phm deutschen das hat er uns oft zu erkauffen ermant unter senm lesen un der Schul welches un gefurt bat un geift, als er offt uns bekannt: auch ift enn Buchlyn genandt die deutsch Theologen hat Er allgent hochgebrifft (priesen?) als er den schreibtt yn der Borrede gebachten Buchling: - hat auch oft gefagt, das senn Kunft mer uhm geben fen aus erfaren denn lefen und das vyll Bucher nitt gelert machen. Darumb findt man (fpater, 1523) uhn fenner Bonung nit voll Bucher, den enn Bibel u. Concordang der Bobel."

schen mögen, daß seine Eltern schon gestorben wären, um sie hier durch diese bevorrechteten Gottesdienste sicher aus dem Fegeseuer erlösen zu können; '— aber dabei empfand er doch auch in jedem Augenblick, wie wenig alle das mit der tröstlichen Lehre übereinstimme, die er in dem Briese an die Römer und bei Augustin gefunden: indem er die Scala santa auf den Knien zurücklegte, um den hohen Ablaß zu erlangen, der an diese mühevolle Andacht geknüpft war, hörte er eine widersprechende Stimme unausschörlich in seinem Innern rusen: "der Gerechte lebet seines Glaubens."

Rach seiner Rückfunft ward er 1512 Doctor der h. Schrift, und von Jahr zu Jahr erweiterte fich seine Thatigkeit. Er las an der Universität bald über das neue, bald über das alte Testament: er predigte bei den Augustinern und versah an der Stelle des ertrankten Pfarrers das Pfarramt in der Stadt: im Jahre 1516 ernannte ihn auch Staupit mahrend einer Reise zu seinem Verweser im Orden, und wir finden ihn die Klöster in der gangen Provinz besuchen, wo er Prioren einsett oder absett, Mönche aufnimmt und verpflanzt, gleichzeitig die ökonomischen Rleinigkeiten beaufsichtigt und zu tieferer Gottesfurcht anzuleiten sucht; überdieß hat er fein eigenes mit Brüdern überfülltes und dabei sehr armes Rloster zu besorgen. den Jahren 1515 und 1516 haben wir einige Schriften von ihm übrig, aus denen wir die geistige Entwickelung kennen lernen, in der er begriffen war. Noch hatten Mp-

<sup>1.</sup> Auslegung des 117ten Pfalmes an hans von Sternberg. Werke Altenb. V, p. 251.

<sup>2.</sup> Erzählung Luthers in den Tischreden p. 609.

stit und Scholastit großen Einfluß auf ihn. In den ersten deutschen geistlichen Worten die wir von ihm haben, einem Predigtentwurf vom November 1515 wendet er die Symbolik des hohen Liedes in harten Ausdrücken auf die Wirkung des heiligen Geistes, welcher durch das Fleisch in den Geift führe, und auf das innere Verständniß der h. Schrift an. In einem andern vom Dezember deffelben Jahres sucht er aus der aristotelischen Theorie über Wesen, Bewegung und Ruhe das Geheimniß der Dreieinigkeit zu erläutern. 1 Dabei aber nahmen seine Ideen schon eine Nichtung auf die Verbesserung der Kirche im Allgemeinen und Großen. In einer Rede, welche wie es scheint dazu bestimmt war, von dem Propst zu Ließkau auf dem lateranensischen Concilium vorgetragen zu werden, führt er aus, daß das Verderben der Welt von den Prieftern berrühre, von denen zu viel Menschensatzung und Kabel, nicht bas reine Wort Gottes vorgetragen werde. Denn nur bas Wort des Lebens habe die Kähigkeit die innere Wiedergeburt des Menschen zu vollziehen. Es ist sehr bemerkens werth, daß Luther schon da das Heil der Welt bei weitem weniger von einer Verbesserung des Lebens erwartet, die nur erst einen zweiten Gesichtspunct ausmacht, als von einer Wiederherstellung der Lehre. Von keiner andern Lehre aber zeigt er sich so vollkommen durchdrungen und erfüllt, wie von der Rechtfertigung durch den Glauben. Er dringt unaufhörlich darauf, daß man sich selber verleugnen und unter die Fittige Christi fliehen muffe; er wiederholt bei jeder Gelegenheit den Spruch Augustins, was das Gefet

1. Sermo Lutheri in nativitate Christi 1515.

verlange, das erlange der Glaube. 1 Man sieht: noch war Luther nicht gang mit sich einig, noch hegte er Meinungen, die einander im Grunde widersprachen; allein in alle feinen Schriften athmet doch zugleich ein gewaltiger Geift, ein noch durch Bescheidenheit und Ehrfurcht zurückgehaltener, aber die Schranken schon überall durchbrechender Jugendmuth, ein auf das Wesentliche dringender, die Fesfeln des Snftems zerreißender, auf neuen Pfaden, die er fich bahnt, vordringender Genius. Im Jahr 1516 finden wir Luther lebhaft beschäftigt seine Überzeugung von der Rechtfertigung nach allen Seiten zu bewähren, und durchzuarbeiten. 2 Es bestärkt ihn nicht wenig, daß er die Unächtheit eines dem Augustin zugeschriebenen Buches entdeckt, auf welches die Scholastiker viele der ihm widerwärtig sten Lehren gegründet hatten, welches in die Sentenzen des Lombardus fast gang aufgenommen worden war, de vera et falsa poenitentia; dann faßt er sich das Herz, die Lehre ber Scotisten von der Liebe, des Magister sententiarum von der Hofnung zu bestreiten; — schon ift er überzeugt, daß es keine an und für fich Gott wohlgefällige Werke gebe, wie Beten, Fasten, Nachtwachen; denn da es dabei doch darauf ankomme, ob sie in der Kurcht Gottes gesche hen, so sen jede andere Beschäftigung im Grunde eben so gut.

Im Gegensatz mit einigen Außerungen beutscher Theologen, welche ihm pelagianisch erscheinen, ergreift er mit

<sup>1.</sup> Fides impetrat, quae lex imperat.

<sup>2.</sup> Aus dem Sermo de propria sapientia sieht man, daß er darüber schon Ansechtungen erfuhr. "Essicitur mihi et errans et salsum dictum."

entschlossener Festigkeit auch die härteren Bestimmungen des augustinianischen Begriffs; einer seiner Schüler vertheidigt die Lehre von der Unfreiheit des Willens, von der Unfahigkeit des Menschen, sich durch seine eignen Rräfte zur Gnade vorzubereiten, geschweige sie zu erwerben, in feierlicher Disputation. 1 Und fragen wir nun, worin er die Vermittelung zwischen göttlicher Vollkommenheit und menschlicher Sündlichkeit fieht, so ist es allein das Geheimniß der Erlösung, das geoffenbarte Wort, Erbarmen auf der einen, Glauben auf der andern Seite. Schon werden ihm von diesem Puncte aus mehrere hauptlehren der Rirche zweifelhaft. Den Ablag leugnet er noch nicht, aber schon 1516 ist es ihm bedenklich, daß der Mensch dadurch die Gnade empfangen solle; die Begierde der Seele werde dadurch nicht weggenommen, die Liebe nicht eingeflößt, wozu vielmehr die Erleuchtung des Geistes, die Befeuerung des Willens, unmittelbare Einwirkung des Ewigen gehöre: denn nur in der tiefsten Innerlichkeit weiß er die Religion zu begreifen. 2 Es wird ihm schon zweifelhaft, ob man den Beiligen die mancherlei äußerlichen hülfsleistungen zuschreiben durfe, um deren willen man fie anruft.

Mit diesen Lehren, dieser großen Nichtung nun, die sich unmittelbar an die Überzeugungen anschloß, welche von Pollich und Staupitz gepflanzt worden waren, erfüllte Lusther wie die Augustiner Brüder in seinem Rloster, seiner

<sup>1.</sup> Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratia bei Loscher I, 328.

<sup>2.</sup> Sermo X<sup>ma</sup> post Trinitatis. Er sagt noch zuweilen selbst: Ego non satis intelligo hanc rem: manet dubium etc. Loscher p. 761.

Proving, so vor allem die Mitglieder der Universität. Eine Zeitlang hielt Jodocus Trutvetter von Gifenach die üblichen Vorstellungen aufrecht; aber nach deffen Abgang im Jahr 1513 mar Luther der Geist der die Schule beherrschte. Seine nächsten Collegen, Peter Lupinus und Andreas Carl stadt, die ihm noch eine Weile Widerstand geleistet, bekannten sich endlich durch die Aussprüche Augustins und die Lehren der Schrift, die auf ihn selbst einen so großen Eindruck gemacht, bezwungen und überzeugt; fie wurden beis nahe eifriger als Luther selbst. Welch eine gang andre Richtung empfieng hiedurch diese Universität, als in der sich die übrigen zu bewegen fortsuhren. Die Theologie selbst, und zwar lediglich in Folge einer innern Entwicke lung schloß sich an die Forderungen an, welche von der allgemeinen Literatur aus gemacht worden. hier setzte man fich den Theologen von dem alten und von dem neuen Wege, den Rominalisten und den Realisten, hauptfächlich aber der herrschenden thomistisch-dominicanischen Lehre entgegen, und wandte fich an die Schrift und die Rirchenväter, eben wie Erasmus forderte, obwohl von einem bei weitem pofitivern Prinzip aus: für Vorlesungen im alten Sinne fanden sich in Rurzem keine Zuhörer mehr.

So stand es in Wittenberg, als Verkündiger papstlischer Indulgenzen in den Elbgegenden erschienen: mit Bestugnissen, wie sie nie erhört worden, die aber Papst Leo X in der Lage der Dinge in der er sich befand, zu ertheilen kein Bedenken getragen.

Denn von keiner Seite her hatte man jetzt zu Rom eine bedeutende kirchliche Opposition befürchtet.

Un die Stelle jenes Pisanischen Conciliums war ein andres an den Lateran berufen worden; in welchem nichts als Devotion gegen den römischen Stuhl wahrgenommen ward, die Lehre von der Omnipotenz desselben völlig die Oberhand behielt.

Früher hatte das Cardinalcollegium öfter den Versuch gemacht, bas Papsithum einzuschränken, es zu behandeln wie deutsche Capitel ihr Bisthum behandelten: man hatte Leo gewählt, weil man hoffte er werde sich das gefallen lassen. Aber wie ganz anders kam das! Eben die Beförderer seiner Wahl ließ Leo seine Gewalt am strengften fühlen. Sie geriethen hierüber in eine unglaubliche Wuth. Cardinal Alfonso Petrucci ist ein Paar mal mit dem Dolch unter dem Purpur in dem Collegium erschienen: er wurde den Papst getodtet haben, wenn ihn nicht Die Betrachtung juruckgehalten hatte, mas die Welt fagen würde wenn ein Papst von einem Cardinal ermordet werde. Indem er es aus dieser Standesrücksicht für rathsamer hielt, einen andern, nicht so tumultuarischen Weg einzuschlagen, sich des Papstes mit Gift zu entledigen, hiezu aber Freunde brauchte, Einverstandene unter den Cardinälen, Sehülfen im Pallast, so geschah ihm daß er verrathen wurde. 1 Was waren das für stürmische Confistorien die auf diese Entdeckung folgten! Von außen, sagt der Ceris monienmeister, hörte man lautes Geschrei, des Papftes ge-

1. Alle etwanigen Zweifel an der Realität dieser Verschwörung werden gehoben, wenn man die Nede liest, welche Bandinelli bei seizener Begnadigung hielt, worin er bekennt, qualiter ipse conspirarat cum Francisco Maria, — et cum Alfonso Petrutio machinatus erat in mortem sanctitatis vestrae praeparando venena etc. etc.

gen einige Cardinäle, der Cardinäle unter einander und auch gegen den Papst. Was da aber auch gesagt worden senn mag, so ließ sich Leo die Gelegenheit nicht entgehn seine Gewalt auf immer zu begründen. Er entledigte sich nicht allein der gefährlichen Gegner, sondern er schritt zu einer großen Creation von Cardinälen, ein und dreißig auf einmal, durch die er nun für alle Fälle die Majorität hatte und ohne Widerrede herrschte.

Auch in dem Staat war noch einmal ein gewaltiger Sturm ausgebrochen; der aus Urbino verjagte Herzog Franz Maria war dahin zurückgekehrt, und hatte einen Krieg angefangen, dessen Erfolge den Papst lange Zeit in halb ersbitterter halb beschämter Aufregung hielten; allmählig aber ward man doch auch hier wieder Meister; Ströme von Gold verschlang dieser Krieg, 2 aber man fand die Mittel sieh zu verschaffen.

Bei der Stellung die der Papst, Gebieter von Florenz, Meister von Siena, überhaupt genommen, bei den guten Bersbindungen in denen er mit den Mächten von Europa stand, den Aussichten die sein Haus auf das übrige Italien gestaßt, kam ihm alles darauf an, einer verschwenderischen Berwaltung die sich nichts versagte zum Trotz, doch bei Casse zu senn. So oft wie möglich suchte er außerordentsliche Einkünfte von der Rirche zu ziehen.

Das kateranconcilium ward noch unmittelbar vor seisnem Schlusse (15 März 1517) bewogen, dem Papst einen

<sup>1.</sup> Paris de Grassis bei Rainaldus 1517. 95. Bgl. Jovius Vita Leonis IV, 67.

<sup>2.</sup> Leoni Vita di Francesco Maria d' Vrbino p. 205.

Zehnten von den Kirchengütern in der gesammten Christensheit zu bewilligen. In demfelben Momente durchzogen bereits drei verschiedene Ablascommissionen Deutschland und die nördlichen Reiche.

Wohl geschah das nun unter anderm Vorwand: der Zehnte, hieß es, solle zu einem baldigen Türkenkrieg, der Ertrag des Ablasses zum Bau von St. Peter, wo die Gebeine der Märtyrer dem Ungestüm der Witterung Preist gegeben seyen, verwendet werden. Allein man glaubte diessem Vorgeben nicht mehr.

So ergeben auch bas kateranconcilium dem Papste war, so machte doch eine überaus starke Minorität — nur mit zwei oder drei Stimmen gieng der Antrag durch — gezgen jenen Zehnten die Einwendung, daß ja fürs Erste noch an keinen Türkenkrieg zu denken sep. 1 Wer konnte eifriger katholisch senn als Cardinal Ximenes, der damals Spaznien verwaltete? Aber schon 1513 hatte er sich dem Abslaß widersetz, den man auch in Spanien ausbieten wollte: 2 jest betheuerte er dem Papst seine Ergebenheit auss neue in den stärksten Ausdrücken: was aber den Zehnten anbeztraf, so fügte er hinzu, man müsse erst sehen, wozu er wirkslich verwandt werde. 3

Denn daran zweifelte kein vernünftiger Mann, daß alle diese Forderungen Finanzspeculationen sepen. Es läßt sich wohl nicht eigentlich nachweisen, was man damals

<sup>1.</sup> Paris de Grassis bei Mainaldus 1517. nr. 16.

<sup>2.</sup> Gomez Vita Ximenis in Schott Hispania illustrata I, p. 1065.

<sup>3.</sup> Urgenfola Anales de Aragon p. 354.

behauptet hat, der Ertrag des deutschen Ablasses sen zum Theil der Schwester des Papstes Magdalena bestimmt gewesen. Die Sache ist aber ohnehin klar: Niemand kann leugnen, daß die kirchlichen Beiskeuern auch der Familie des Papstes zu Sute kamen. Es liegt uns eine Quittung vor, von dem Nessen des Papstes korenzo an den König von Frankreich, für 100000 kivres, die ihm derselbe für seine Dienste geschenkt habe. Darin heißt es ausdrücklich daß diese Summe dem König von dem Zehnten zu Sute kommen soll, den das Concilium dem Papst zu dem Türzkenzug bewilligt hatte. Das war doch ganz eben so gut, als ob der Papst das Geld seinem Nessen gegeben hätte: ja vielleicht noch schlimmer: er schenkte es ihm, ehe es noch eingekommen war.

Da lag nun das einzige Mittel, sich diesen Auflagen entgegenzusetzen, in den Staatsgewalten, die sich so eben consolidirten: wie wir es an Ximenes in Spanien sehen; wie man auch in England nicht so bald von dem Beschlusse des Conciliums gehört haben konnte, als man die päpstlichen Einnehmer schwören ließ, weder Geld noch Wechstel nach Rom zu schicken.

Wer aber ware im Stande gewesen, die deutschen Interessen in Schutz zu nehmen? Ein Regiment gab est nicht mehr, der Kaiser war durch seine schwankenden politischen Verhältnisse namentlich zu Frankreich genöthigt, ein gutes

<sup>1.</sup> Molini Documenti storici T. I. p. 71.

<sup>2.</sup> Eid des Silvester Darius, papstlichen Collectors (in curia cancellaria in aula palatii Westmonasteriensis) 22 April 1517 bei Rymer Foedera VI, 1, p. 133.

Vernehmen mit dem Papst aufrecht zu erhalten. Einer der angesehensten deutschen Reichsfürsten, der Erzeanzler von Germanien, Churfürst Albrecht von Mainz, geborner Markgraf von Brandenburg, war so stark in das Interesse gezogen als möglich: ein Theil des Ertrages war für seinen eignen Vortheil bestimmt.

Von den drei Commissionen nemlich, in welche die deutschen Gebiete getheilt waren, umfaßte die eine, welche ein Mitglied der römischen Prälatur Arcimbold verwaltete, den größten Theil der ober und niederdeutschen Diöcesen; die andre, welche nur Östreich und die Schweiz begriff, siel den Unterbeamten des Franciscanergenerals Christoph Numai von Forli anheim; die dritte hatte der Chursürst von Mainz selbst übernommen, in seinen eignen großen erzbisschöslichen Provinzen, Mainz und Magdeburg, und zwar auf folgende Veranlassung.

Wir erinnern uns, welche Rosten die so oft wiedersfehrenden Vacanzen dem Erzstift Mainz verursacht hatten. Im Jahr 1513 wählte das Capitel den Markgrasen Albrecht auch deshalb, weil er dem Stifte mit den Rosten des Palliums nicht beschwerlich zu werden versprach. Allein auch er wäre nicht fähig gewesen sie aus eignen Mitteln zu bestreiten. Man traf die Auskunft, daß er zu Befriedigung des römischen Hoses 30000 G. bei dem Hause der Fugger in Augsburg aufnahm, und um diese zurückzahlen zu köns

<sup>1.</sup> Dessen Unterbevollmächtigter war Samson, von dem es in einer Flugschrift von 1521 heißt: er habe den Bauern "Basporten geben in den Hymel durch ein Tollmetschen, von welchem Kaufmannschat hatt er gut silberin Platten gesiret gen Mailand."

nen, sich die Hälfte der aufkommenden Ablasgelder in seinen Provinzen vorbehielt. <sup>1</sup> Dieses sinanzielle Moment wurde ganz offen zur Schau getragen. Agenten des Handelshausses zogen mit den Ablaspredigern umher; Albrecht hatte sie ermächtigt, jene Hälfte des Geldes sofort in Empfang zu nehmen, "in Bezahlung der Summe die er ihnen schuldig sep. <sup>11</sup> <sup>2</sup> Die Taxe für die große Indulgenz erinnert an die Bestimmungen über die Auslage des gemeinen Pfennigs. Wir haben Tagebücher in denen man die Ausgaben für die geistlichen Güter neben anderm weltlichen Anstauf in Rechnung bringt. <sup>3</sup>

Und betrachten wir nun welches die Güter waren die man bergestalt erwarb.

Die große Indulgenz für Alle, die zu dem angegebnen Zwecke der Bollendung der vaticanischen Basilica beisteuern würden, war Vergebung der Sünden, so daß man die Snade Gottes wieder erlange und der im Fegeseuer zu leidenden Strasen überhoben werde. Außerdem aber waren auch noch drei andre Snaden durch fernere Beiträge zu erwerben: das Recht sich einen Beichtwater zu wählen, der in reservirten Fällen absolviren, Gelübde die man gethan in andre gute Werke verwandeln könne; Theilnahme an allen Gebeten Fasten Wallsahrten und den übrigen guten Werken, die in der streitenden Kirche erworben werden;

- 1. Notizen aus einem handschriftlichen Auffat, excerpirt bei Rathmann Geschichte von Magdeburg III, p. 302.
  - 2. Sudenus Diplom. Moguntiac. IV, 587.
- 3. 3. 3. Johannis Tichtelii Diarium bei Mauch II, 558. Uxor imposuit pro se duas libras denariorum, pro parentibus dimidiam l. d., pro domiuo Bartholomaeo dimidiam l. d.

endlich die Erlösung der Seelen der Verstorbenen aus dem Fegeseuer Für die große Indulgenz war es nothwendig zugleich zu beichten und Rene zu fühlen; die drei übrigen konnten dagegen ohne Reue und Beichte bloß durch Geld erlangt werden. <sup>1</sup> In diesem Sinn ist es, daß schon Columbus einmal den Werth des Goldes preist: "wer es besitzt," sagt er gleichsam in Ernst, "vermag sogar die Seelen ins Paradies zu führen."

Überhaupt hätte sich die Vereinigung weltlicher Bestrebungen und geistlicher Omnipotenz wie sie diese Epoche vorzugsweise bezeichnet, nicht schlagender darstellen können. Nicht ohne phantastische Großartigkeit ist jene Vorstellung, daß die Kirche eine Himmel und Erde, Lebendige und Todte umfassende Gemeinschaft bilde, in der alle Verschuldung der Einzelnen aufgehoben werde durch das Verdienst und die Gnade der Gesammtheit. Welche Idee von der Geswalt und Würde eines Menschen liegt darin, daß man sich den Papst als Denjenigen dachte, der diesen Schatz der Verdienste nach Belieben Einem oder dem Andern zuswenden könne. Erst in den jüngsten Zeiten war die Lehre durchgedrungen, daß sich die Gewalt des Papstes auch auf den Mittelzustand, den man sich zwischen Himmel und Erde

- 1. Instructio summaria ad subcommissarios bei Gerdes Historia Evangelii I App. n. IX. p. 83. Meistens wortlich überseinstimmend mit den Advisamenten Arcimbolds in Kapps Nachlese.
- 2. Summa divi Thomae Suppl. Qu. 25, art. 1 concl. Praedicta merita sunt communia totius ecclesiae, ea autem quae sunt alicujus multitudinis communia, distribuuntur singulis de multitudine secundum arbitrium ejus qui multitudini praeest. Ferner: art. 2. nec divinae justitiae derogatur, quia nihil de poena dimittitur, sed unius poena alteri computatur.

dachte, das Fegfeuer erstrecke. Der Papst erscheint als der große Vermittler aller Bestrafung und Gnade. Und diese poetisch erhabenste Idee von seiner Würde nun zog er in den Staub um einer elenden Geldzahlung willen, die er zu einem augenblicklichen Bedürfniß seines Staates oder seines Hauses verwandte. Marktschreierische Commissarien, welche gern berechneten, wie viel Geld sie schon dem päpstlichen Stuhle verschafft, sich dabei eine bedeutende Quote vorbehielten und gute Tage zu machen wußten, übertrieben ihre Besugnisse mit blasphemischer Beredsamkeit. Durch die Bedrohung aller Gegner mit furchtbaren Kirchenstrasen glaubten sie sich gegen jeden Angriss gewappnet.

Dießmal aber fand sich boch ein Mann, der es wagte ihnen die Stirn zu bieten.

Indem sich Luther mit der innerlichsten Heilslehre durchdrungen, und diese wie in dem Rloster und an der Universität, so auch an der Pfarrgemeine zu Wittenberg —
ein eifriger Seelsorger — verbreitete, erschien in seiner Nähe eine so ganz entgegengesetzte Verkündigung, die mit
der äußerlichsten Absindung zufrieden war, und sich dabei
auf jene kirchlichen Theorien stützte, denen er sich mit
Collegen Schülern und Freunden so ernstlich opponirte.
In dem nahen Jüterbock sammelte sich die Menge um den
Dominicaner Johann Tetzel, der von allen jenen Commissarien wohl die schamlosesse Junge hatte. Mit Necht hat
man dort an der alterthümlichen Kirche Erinnerungen an
diesen Handel ausbewahrt. Unter den Ablaskäusern waren
auch Leute aus Wittenberg; unmittelbar in seine Seelsorge
sah sich Luther eingegriffen.

Unmöglich konnten sich so entschiedene Gegensätze so

nahe berühren, ohne daß es zwischen ihnen zum Kampfe gekommen ware.

Un dem Vorabend des Allerheiligen Tages, an welchem die Stiftskirche den Schatz des Ablasses der an ihre Reliquien gebunden war, auszutheilen pflegte, 31 Oct. 1517, schlug kuther an den Thüren derselben 95 Streitsätze an, neine Disputation zur Erklärung der Kraft des Ablasses."

Wir muffen uns erinnern, daß die Lehre von dem Schate der Rirche, auf welche der Ablag fich grundete, gleich von Anfang an als in Widerspruch stehend mit dem Sacrament der Schlüsselgewalt betrachtet worden war. Die Vergebung des Ablasses beruhte auf den überströmenden Verdiensten der Kirche; es war dazu nur von der einen Seite hinreichende Autorität, von der andern ein Zeichen der Verbindung mit der Kirche, irgend eine Thätigkeit zu ihrer Ehre oder ihrem Nugen erforderlich. Das Sacrament der Schlüffel dagegen gieng ausschließlich aus dem Verdienst Christi hervor: bazu mar von der einen Seite priesterliche Weihe, von der andern Reue und Buffe nothwendig. Dort ward bas Maaß der Gnade in das Belieben des Vertheilers derfelben gestellt: hier mußte es sich nach dem Verhältniß der Sunde und der Ponitenz richten. In diefem Widerstreit hatte sich nun Thomas von Uguino für den Schat ber Rirche und die Gültigkeit der daher fließenden Indulgengen erklärt: er lehrt ausdrücklich, daß kein Priester dazu nöthig sen, ein bloßer Legat sie austheilen könne, und zwar auch für eine weltliche Leistung, wofern dieselbe nur zu etwas Geistlichem diene. Seine Schule folgte ihm hierin nach. 1

1. Sti Thomae Summa, Supplementum tertiae partis Quaestio XXV, art. II sest diese Lehre sehr beutlich aus einander. Der

Von demfelben innern Widerstreit nun gieng nach dem Verlauf so langer Zeit auch Luther aus: aber er entschied sich für die andre Seite. Nicht daß er den Schat der Rirche überhaupt geleugnet hatte, er erklärte jedoch, diese Lehre habe noch nicht hinreichende Rlarheit, und, worauf alles ankam, er bestritt das Recht des Papstes ihn gu vertheilen. Dem nur eine innerliche Wirkung schrieb er diefer musteriösen Eirchlichen Gemeinschaft zu. Un den que ten Werken der Kirche habe ein Jeder Antheil auch ohne Briefe des Papstes. Auf das Regfeuer erstrecke sich deffen Gewalt nur in so ferne die Fürbitte der Kirche in seiner Hand sen: es frage sich aber erst, ob Gott dieselbe erhören wolle. Indulgenzen irgend einer Art zu geben, ohne Reue, sen gradezu unchristlich. Stück für Stück widerlegt er die in der Instruction vorkommenden Berechtigungen der Ablasverkäufer. Dagegen fieht er den Grund der Indulgenz in dem Amte der Schlüssel. 1 In diesem Amte, welches Christus dem h. Peter anvertraut habe, liege die entbindende Gewalt des römischen Papstes. Auch sen es für alle Peinen und Gemiffensfälle hinreichend. Aber natürlich erstrecke es fich auf keine andern als die Strafen der Genuathuung, die vermöge deffelben aufgelegt worden; und dabei komme noch alles darauf an, ob der Mensch auch Reue em pfinde, was er felbst nicht einmal entscheiden könne, ge-

Hauptgrund dafür bleibt aber immer, daß die Kirche das sage: benn "si in praedicatione ecclesiae aliqua falsitas deprehenderetur, non essent documenta ecclesiae alicujus autoritatis ad roborandam sidem."

<sup>1.</sup> Eben so wie die Gegner, welche Thomas von A. widerlegt, behaupteten: "indulgentiae non habent effectum nisi ex vi clavium."

schweige ein Andrer Habe er sie, so falle ihm ohnehin die volle Vergebung zu: habe er sie nicht, so könne kein Ablasbrief ihm etwas helsen. Denn nicht an und für sich habe der Ablas des Papstes Werth, sondern nur in so fern als er die göttliche Gnade bezeichne.

Ein Angriff, nicht von außen, wie man sieht, sondern aus der Mitte der scholastischen Begriffe, bei welchem die Grundidee des Papstthums, von der Stellvertretung Christidurch das Priesterthum und vor allem durch die Nachsolge Petri, noch festgehalten, aber die Lehre von der Vereinigung aller Gewalt der Kirche in der Person des Papsses eben so entschlossen bekämpft wird. Wenn man diese Säze liest, sieht man, welch ein kühner, großartiger und fester Geist in Luther arbeitet. Die Gedanken sprühen ihm hervor, wie unter dem Hammerschlag die Funken.

Vergeffen wir aber nicht zu bemerken, daß wie der Mißbrauch selbst zwei Seiten hatte, eine religiöse und eine politische finanzielle, so auch dem Widerstand von der religiösen Idee aus sich ein politisches Moment zugesellte.

Friedrich von Sachsen war mit dabei gewesen, als das Reichsregiment dem Cardinal Raimund 1501 für den Ablaß der damals verkündigt ward, sehr beschränkende Beschingungen vorschrieb; er hatte in seinem Lande das aufgekommene Geld selbst in seiner Hand behalten, mit dem Entschluß, es nur dann herauszugeben, wenn es zu einer Unternehmung gegen die Ungläubigen komme, die schon damals beabsichtigt ward; vergeblich hatte es später der Papst, und auf des Papstes Concession der Raiser von ihm gesordert;

1. Echreiben der fachfischen Gesandten vom Reichstag von

er hielt es für bas was es war, für eine seinen Unterthanen abgenommene Auflage; nachdem alle Aussichten fich zerschlagen, hatte er die Summe endlich für seine Universität angewendet. Auch jest war er nicht gemeint eine Schatzung dieser Art zuzugeben. Sein Nachbar Churfürst Joachim von Brandenburg ließ es sich wohl gefallen: er befahl seinen Ständen, weder Teteln noch deffen Untercommissarien Hindernisse in den Weg zu legen; 1 aber of fenbar nur darum, weil seinem Bruder ein so großer Theil des Ertrags zu Gute fam. Eben deshalb aber widersetzte fich Churfürst Friedrich nur um so mehr; er war ohnehin wegen der Erfurter Streitigkeiten mit dem Churfürsten von Mainz gespannt: nicht aus dem Beutel der Sachsen sollte Albrecht sein Pallium bezahlen. Der Ablaßbandel zu Miterbock, das Hinzulaufen seiner Unterthanen war ihm aus finanziellen Rücksichten nicht minder widerwärtig als Luthern aus geistlichen.

Nicht als ob die letzten von den ersten hervorgerufen worden wären: das könnte Niemand behaupten, der die Sachen näher angesehen; die geistlichen Tendenzen sind vielmehr ursprünglicher, großartiger, selbständiger als die weltlichen; wiewohl auch diese hinwiederum in den deutschen Berhältnissen ihre eigenthümliche Wurzel haben. Der Moment,

Augsburg 1510 erklären dem papklichen Nuntius, es habe Pp. Heisligkeit leiden mögen, das E Gn das Geld so in iren Landen gefalsen zu sich genommen, mit einer Verpflichtung wann es zum Streit wider die Ungläubigen komme es wyderum darzulegen: aus der Ursfach hab E Gn wyewol mehrmal darum angesucht von Keys Mt wegen, die auch gerne E Gn gemelte Summe um ihre Schuld geben hatt, dy Summa noch wy sy gefallen ist. (Weim. A.)

<sup>1.</sup> Mandat Joachims bei Walch Werke Luthers XV, 415.

von welchem das große Weltereigniß ausgeht, ift die Coincidenz von beiden.

Wie gesagt, es war Niemand der die Interessen von Deutschland hierin vertreten hätte. Den geistlichen Mißbrauch durchschauten Unzählige, aber es wagte Niemand ihn beim Namen zu nennen, ihm offen entgegenzutreten. Da ward der Bund dieses Mönches mit diesem Fürsten geschlossen. Es war kein Vertrag abgeredet; sie hatten einander nie gesehen; allein ein natürliches Einverständniß verband sie. Der kühne Mönch griff den Feind an: der Fürst versprach ihm seine Hülfe nicht, er munterte ihn nicht auf, er ließ es nur geschehen.

Doch muß er sehr gut gefühlt haben was die Sache zu bedeuten hatte, wenn es wahr ist, was man von einem Traume erzählt, den er auf seinem Schloß zu Schweiniz, wo er sich damals aushielt, in der Nacht auf Allerheiligen, eben nachdem die Sätze angeschlagen waren, gehabt haben soll; er sah den Mönch, wie er ihm an der Schloßkapelle zu Wittenberg einige Sätze anschrieb, mit so starker Schrift, daß man sie dort in Schweinitz lesen konnte; die Feder wuchs und wuchs; sie reichte die nach Nom, sie berührte die dreissache Krone des Papstes und machte sie wanken; indem er den Arm ausstreckte um sie zu halten erwachte er.

Es war aber dieß Unternehmen wie ein gewaltiger Schlag der Deutschland aufweckte. Daß doch noch ein Mann sich erhob, der den Muth hatte den gefährlichen Rampf zu unternehmen, war eine allgemeine Genugthuung,

<sup>1.</sup> Göttlicher und schriftmäßiger Traum aus Caspar Nothen Gloria Lutheri in Tenpel's Histor. Bericht p. 239.

befriedigte gleichsam das öffentliche Gewissen. <sup>1</sup> Die lebendigsten Interessen knüpften sich daran: das der tiesern Frömmigkeit gegen diese äußerlichste aller Sündenvergebungen;
das der Literatur gegen die Rehermeister, zu denen auch
Tehel gehörte; der sich verjüngenden Theologie wider das
scholastische Dogma, welches allen diesen Mißbräuchen das
Wort redete; der weltlichen Gewalt gegen die geistliche, deren Übergriffe sie zu beschränken suchte; endlich der Nation
gegen die römischen Geldforderungen.

Aber alle diese Interessen hatten auch andre sich gegenüber. Nicht viel minder lebendig als der Beifall mußter auch der Widerstand senn. Eine ganze Anzahl natürlicher Gegner erhob sich.

Wie Wittenberg, so war einige Jahre später auch die Universität Franksurt a. d. D. hauptsächlich von Leipzig ausgegangen, aber von der entgegengesetzten Partei. Entschlossene Widersacher aller Neuerung hatten dort Stellen gefunden. Ein alter Gegner Pollichs, der mit ihm oft einen literarischen Strauß bestanden, Conrad Roch, genannt Wimpina, hatte sich dort einen ähnlichen Einsluß verschafft wie Pollich in Wittenberg. Un Wimpina wandte sich jetzt Johann Tetzel: und brachte mit seiner Hülse, denn auch er wollte Doctor seyn wie sein augustinianischer Gegner, zweierlei Theses zu Stande, die einen um sich zum Lizentiaten, die andern um sich zum Doctor zu disputiren:

1. Erasmus an Herzog Georg von Sochsen 1524 12 Dez. Cum Lutherus aggrederetur hanc fabulam, totus mundus illi magno consensu applausit, — — susceperat enim optimam causam adversus corruptissimos scholarum et ecclesiae mores, qui eo progressi fuerant ut res jam nulli bono viro tolerabilis videretur.

beide gegen Luther. In den ersten suchte er den Ablaß durch eine neue Distinction zwischen genugthuender und heilender Strafe zu retten: zwar nicht die lette, aber Die erste konne der Papst erlassen. 1 In den zweiten erhebt er vor allem die Gewalt des Papstes, welcher die Auslegung der Schrift festzusetzen und über den Glauben allein zu entscheiden habe; zugleich erklärt er Luther, den er zwar nicht nennt aber deutlich genug bezeichnet, für eis nen Reper ja für einen hartnäckigen Reper. Das hallte nun von Rangeln und Rathedern wieder. Donnernd ließ fich hogstraten vernehmen, daß ein Reter wie diefer den Tod verdiene; in einer als Handschrift verbreiteten Widerlegung sprach auch ein vermeinter Freund in Ingolftadt, Johann Eck von böhmischem Gift. 2 Luther blieb Reinem die Antwort schuldig, bei jeder Streitschrift machte er sich neue Bahn. Schon spielten auch andre Fragen in den Streit, g. B. über die Legende der h. Unna, deren Richtigkeit von einem Freunde Luthers zu Zwickau bestritten, aber von den Leipziger Theologen hartnäckig festgehalten ward: 3 die Wittenberger Unsichten über die aristotelische Philosophie und das Verdienst der Werke breiteten sich weiter aus, Luther selbst verfocht sie bei einer Zusammenkunft feines Ordens in Beidelberg, und wenn ihm die

- 1. Disputatio prima J. Tetzelii Thesis 14. Darauf bezieht sich die Stelle in Luthers zweitem Sermon vom Ablaß, wo er eine folde Distinction eine Plauderei nennt.
  - 2. Obelisci Eckii nr. 18 et 22.
- 3. Joh. Sylvii Apologia contra calumniatores suos, in qua Annam nupsisse Cleophae et Salomae evangelicis testimoniis refellitur. Wieder abgebruckt in Rittershusii Commentarius de gradibus cognationum 1674.

älteren Doctoren Wiberstand leisteten, so fielen ihm dagegen eine Anzahl junger Leute bei. Die gesammte theologische Welt in Deutschland gerieth in die lebhafteste Aufregung.

Schon ließ fich aber mitten durch den garm der deutschen Bewegung auch eine Stimme von Rom aus vernehmen. Der Meister des heiligen Pallastes, ein Dominicaner, Silvester Mazolini von Prierio, ein Mann, der über die Nothwendigkeit der Reue und die Sundhaftigkeit der Luge sehr zweideutige, allzunachsichtige Meinungen vorgetragen hat, aber dabei mit dem hartnäckigsten Gifer das Lehrspftem feines Ordens vertheidigte, der in den Streitigkeiten Reuchlins der Einzige gewesen war, welcher eine Entscheibung zu beffen Sunften in der Commiffion verhindert hatte, hielt sich für verpflichtet, gegen den neuen noch viel gefährlichern Gegner die Waffen selbst zu ergreifen. Er stand auf, wie er sagt, von dem Commentar in Primam secundae des h. Thomas, in deffen Abfassung er versenkt mar, und wandte einige Tage barauf, um fich bem Augustiner, ber seinen Nacken wider den römischen Stuhl erhoben, als ein Schild entgegenzuwerfen; 1 er hielt denselben für hinreichend widerlegt, als er ihm die Aussprüche seines Meistere, des heil. Thomas entgegengestellt hatte. Es machte doch einen gewissen Eindruck auf Luther, als er sich von Rom aus angegriffen sah; so armselig und leicht zu wie derlegen ihm die Schrift Silvesters vorkam, so hielt er boch dießmal an sich: die Eurie unmittelbar wünschte er nicht

<sup>1.</sup> Dialogus rev<sup>di</sup> patris fratris Sylvestri Prieriatis — — in praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones bei Löscher II, 12.

nicht gegen sich zu haben. Indem er am 30sten Mai eine Erklärung seiner Säße an den Papst selbst einschiekte, suchte er ihn über seine Stellung überhaupt zu verständigen. Er gieng noch nicht so weit, sich rein und ausschließlich auf die Schrift zu berufen, er erklärte vielmehr, daß er sich den von der Kirche angenommenen Vätern, ja den päpstlichen Decreten unterwerfe. Nur an Thomas von Aquino könne er sich nicht gebunden achten; wie dessen Werke ja auch noch nicht von der Kirche gutgeheißen worden. "Ich kann irren," ruft er aus, "aber ein Keßer werde ich nicht senn, wie sehr auch meine Feinde wüthen und schnauben!"

Aber schon ließ sich die Sache dort höchst gefährlich an. Der päpstliche Fiscal, Mario Perusco, i derselbe der sich so eben durch die Untersuchung gegen die verschwormen Cardinäle einen Namen verschafft, machte eine Rlage gegen Luther anhängig; in dem Gericht welches niedergessest wurde, war der nemliche Silvester der dem Beklagten auf dem literarischen Gebiete den Fehdehandschuh hingesworfen, der einzige Theologe; da ließ sich in der That nicht viel Gnade erwarten.

Es ist wohl keine Frage, daß hiebei auch Einwirkungen von Deutschland her Statt fanden. Churfürst Albrecht, der es sogleich fühlte daß der Wittenbergische Angriff auch gegen ihn gerichtet war, hatte Tetzel an Wimpina gewiessen; in den Tetzelschen Säßen war dann Friedrich zwar indirect aber um so bitterer angegriffen worden, als ein Fürst, welcher der ketzerischen Bosheit widerstehen könne und es nicht thue, welcher die Retzer ihrem rechten Richter

1. Guicciardini (XIII, p. 384) und Jovius ermahnen ihn.

vorenthalte. 1 Wenigstens Tegel hat versichert, daß der Churfürst auch auf den Proces Einfluß gehabt habe. 2 Perstönliche und nachbarliche Irrungen wirkten gleich im ersten Beginn auf den Gang den diese Sache nehmen sollte.

So stand es nun mit der geistlichen Gewalt in Deutsch; land. Noch ward an keinen Abfall von dem Papst gedacht; noch war er allgemein anerkannt; aber es erhob sich aus allen Tiefen der nationalen Kräfte Widerstand und Unwille gegen ihn; schon hatten seine geschwornen Vertheidiger eine Niederlage erlitten: schon erbebte das dogmatische Gebäude, auf welchem seine Macht beruhte, in einigen seiner Grundsessen: das Bedürsniß der Nation, sich in sich selber zu einer gewissen Einheit abzuschließen, nahm eine Richtung gegen das Ansehn des römischen Hoses. Sine Opposition war entstanden, die noch unscheindar aussah, aber an der Stimmung der Nation und in einem mächtigen Reichsssürsten einen starken Rückhalt fand.

- 1. Disputatio secunda J. Tetzelii Thesis 47 48.
- 2. Tegel an Miltit bei Loscher II, 568 "so doch hochbenannster Erzbischof inen (Luthern) bestellt hat zu citiren und nicht ich."

## 3meites Capitel.

## Uebergang des Kaiserthums von Maximilian auf Carl V

## Reichstag zu Augsburg 1518.

Hätte es in diesem Augenblick einen mächtigen Raiser gegeben, so würde er sich dieser Regungen gewaltig haben bedienen können. Bon der Nation unterstützt würde er die alte Opposition gegen das Papstthum wiederaufzunehmen, und auf den Grundlagen der religiösen Ideen ihr ein ganz neues Leben zu verleihen vermocht haben.

An und für sich wäre auch Maximilian für einen Plan dieser Art nicht unempfänglich gewesen: er deutet es an, wenn er dem Churfürsten Friedrich einmal sagen läßt, er möge den Mönch "fleißig bewahren," man könne sich desselben vielleicht einmal bedienen; allein für den Augenblick war er doch nicht in einer Lage um darauf einzugehn.

Einmal er war nun alt und wünschte seinem Enkel Carl die Nachfolge im Neich zu versichern. Er sah darin gleichsam den Abschluß seiner Lebensthätigkeit. Sein Leb-

tage, fagt er felbst, habe er gearbeitet sein Saus groß zu machen; alle feine Mühe wurde jedoch verloren fenn, wenn er nicht auch dieses lette Ziel erreiche. 1 Dazu bedurfte er aber vor allen Dingen der Unterstützung der aeistlichen Gewalt. Denn so weit hatten sich die Gemüther noch nicht von den Ideen des Mittelalters losgeriffen, daß man nicht außer dem kaiferlichen Titel den Maximilian führte, doch auch den Uct der Krönung noch immer für nothwendig gehalten hätte, um in ihm die volle Burde eines Raisers anzuerkennen. Bei dem Vorhaben, seinen Enkel zum römischen Rönig zu erheben, stieß Maximilian vor allem auf die Einwendung, daß er ja selbst noch nicht gekrönt fen. Er faßte die Idee, fich wenn nicht in Rom, doch wenigstens mit der achten Krone eines romischen Raisers krönen, dieselbe sich zu dem Ende über die Alpen zusenden zu laffen, und eröffnete hierüber Unterhandlungen mit dem römischen Sof. Man fieht, wie sehr er hiedurch in die Nothwendigkeit gerieth ihn nicht allein zu schonen, sondern sich um seine Gunft zu bemühen.

Auch noch von einer andern Seite her näherten sich einander Raiser und Papst. Wir gedachten jener Bewilligung eines Zehnten zu einem Türkenkrieg, welche sich das Lateranconcilium noch vor seinem Schlusse abgewinnen lassen. Es ist sehr bezeichnend, daß während ganz Europa darüber in Erstaunen gerieth, sich dagegensetze, Maximislian darauf eingieng. Auch er nemlich wünschte nichts mehr, als endlich einmal wieder eine größere Reichssteuer auszubringen; wir wissen jedoch, welche mächtige Oppos

1. Schreiben vom 24ften Mai 1518.

sition er dabei fand; — schon erlangte Bewilligungen ber Stände waren doch nur vergeblich gemesen; — jest hoffte er, in Verbindung mit dem Papft eber zum Ziele zu kommen. Ohne Widerrede hieß er den Plan des römischen Hofes gut. Es scheint fast als sen nicht allein sein Interesse angeregt, sondern auch seine Phantasie ergriffen gewesen. In feurigen Briefen ermahnt er den Papft, in eigner Person, von seinen Cardinalen umgeben, unter der Kahne des Rreuges, den Keldzug zu unternehmen; da werde Jedermann ihm zu Gulfe eilen; er wenigstens habe von Jugend an keinen höhern Wunsch gehabt, als die Turfen zu bekämpfen. 1 Die Siege Selims I über bie Mamluten erneuerten in ihm das Sefühl der allgemeinen Gefahr. Er rief die Reichsstände zusammen, um endlich eine austrägliche Hülfe wider die Türken zu beschließen, "denen bereits alles Ufia gehöre, bis auf die gander des Priester Johann; von denen nun auch Africa eingenommen werde; denen man zulett gar nicht mehr werde widerstehen können. 112 Bas er immer beabsichtigt, eine nachbaltige Rriegsverfassung einzuführen, das hoffte er, sollte ihm in diesem Augenblicke gelingen.

Und so erscheint noch einmal nach langer Unterbreschung die alte Vereinigung geistlicher und weltlicher Geswalt auf dem Reichstag. Statt sich dem Papst zu opponiren vereinigte sich der Kaiser mit demselben; dagegen

<sup>1.</sup> Schreiben Maximilians 28 Februar bei Rainaldus 1517. 2-5.

<sup>2.</sup> Ausschreiben vom 9ten Februar in den Frankfurter Acten Bb 33. Aus einem Schreiben von Fürstenberg (3 Juli 1518) sieht man, daß sich die Stände Anfang Juli einfanden.

schickte ber Papst zur Unterhandlung mit den Reichsstänben dem Raifer einen Legaten zu Hilfe.

Es war das der Dominicaner Thomas de Vio, derselbe, der die Prärogativen des Papstthums so eifrig vertheidigt; eben dadurch hatte er sich den Weg zu den höheren Würden eröffnet, er war bei der letten großen Creation Cardinal geworden. Überaus glücklich fühlte er sich in dem Glanze der Legatenwürde, die ihm nunmehr übertragen ward. Auf das prächtigste wollte er erscheinen: den Anspruch der Curie, daß ein Legat mehr sen als ein König, nahm er beinahe ernstlich. 1 Bei seiner Ernennung machte er besonders Bedingungen des Prunkes, 3. B. daß ihm ein weißer Zelter mit Zäumen von Carmofin-sammt, eine Zimmerbekleidung von Carmofin atlas zugestanden werde; felbst der alte Cerimonienmeister mußte über die Menge von Forderungen lächeln die er nach und nach vorbrachte. In Augsburg gefiel er sich dann vor allem in glänzenden Cerimonien; z. B. bei jenem hochamt bas er am Isten August im Dom hielt, vor den weltlichen und geistlichen Fürsten des Reiches, wo er dann dem Erzbischof von Mainz, der vor dem Altar die Rnie gesenkt, den Cardinalshut auffette, und dem Raifer felbst den geweihe ten hut und Degen — Zeichen der papstlichen hulb und Snade — überlieferte. In den ausschweifendsten Ideen ergieng er sich hiebei. Indem er den Raiser ermahnte, gegen den Erbfeind, der nach dem Blute der Christenheit burfte, auszuziehen, erinnerte er ihn, das fen der Tag an

<sup>1.</sup> Legati debent esse supra reges quoscunque. Paris de Grassis in Hosmanni Scriptores novi p. 408.

welchem Augustus einst durch den Sieg bei Actium die Herrschaft der Welt an sich gebracht habe, auch dem h. Peter sen er heilig; dem Kaiser möge er bedeuten, daß er Constantinopel und Jerusalem erobere und das Reich wie die Kirche bis ans Ende der Welt ausbreite. In diessem Sinne hielt er auch in der Versammlung der Stände eine Rede nach allen Regeln der Rhetorik ausgearbeitet.

Den Kaiser zu überreben konnte ihm nun keine Mühe kosten; nach kurzen Berathungen machten sie jetzt den gesmeinschaftlichen Vorschlag, daß, um ein heer gegen die Türken ins Feld zu bringen, immer 50 hausbesitzer Einen Mann stellen, und zu deren Erhaltung die Seistlichen den zehnten, die Weltlichen den zwanzigsten Theil ihres Einskommens beisteuern sollten.

Desto schwieriger aber war es, damit bei den Stänben durchzudringen. Was auch die Meinung des Kaisers senn mochte, so wollte man doch übrigens in Deutschland eben so wenig wie anderwärts an den Ernst eines solchen Vorhabens glauben. Es erschienen Schriften, in denen man dem römischen Stuhl die Absischt die Ungläubigen zu befriegen gradezu ableugnete: — es senen alles florentinische Künste, um den Deutschen ihr Geld abzuschwaßen: — verwende man doch nicht einmal den Ertrag des Ablasses zu dem als so dringend geschilderten Bau; nicht St. Peter baue, sondern Lorenzo Medici, bei Nacht wandre das Material: — die Türken die man bekämpfen sollte senen in Italien.

<sup>1.</sup> Jacobi Manlii Historiola duorum actuum bei Freher II, p. 709.

<sup>2.</sup> Oratio dissuasoria bei Freber II, 701. Der Unnahme, daß

Bon dem Raifer erinnerte man, er wolle auf diesem Wege nur zu einer Reichssteuer gelangen.

Daber fiel die Antwort der Stände — 27 Aug. entschieden ablehnend aus. Sie bemerkten daß fich eine so bedeutende Auflage bei dem Zustand in den man die letten Jahre daher durch Rrieg, Theurung und Aufruhr gerathen, gar nicht werde eintreiben laffen; aber überdieff beklage sich auch schon der gemeine Mann über alle bas Geld, das aus Deutschland ohne Ruten weggehe; schon oft habe man durch Cruciat und Indulgeng zu einem Turfenfriege beigesteuert, aber noch niemals erfahren, daß etwas gegen die Türken geschehen sen. In eine Unklage, wie man fieht, verwandelt fich die Ablehnung: die Stände ergriffen die Gelegenheit einer Unforderung des römischen Stuhles, ihm dagegen eine Menge Beschwerden vorzuhalten; - über die Annaten, die man jest auch von Abteien, Props steien und Pfarren fordere: die immer steigenden Rosten der Bestätigungen in geistlichen Umtern durch neue Officia: die gleichsam ewige Beschwerung, welche durch die römischen Cangleiregeln aufgelegt werde: alle die mancherlei Eingriffe in das Patronatsrecht; Übertragung geiftlicher Leben im hoben und niedern Deutschland auf Fremde: überhaupt eine unaufhörliche Verletzung der Concordate deutscher Nation. 1 Diesen Beschwerden noch einen neuen diese Rede von Hutten herrühre, sieht ihr Schluß entgegen. Wie ift es aber zu erklaren, daß ber unzweifelhafte Dialog huttens Pasquillus exul in vielen Stellen eine fo außerordentliche Uhnlichfeit mit diefer Rede bat, die unmöglich zufällig fenn kann? Ubrigens fonnte fie mohl auf die Berathungen Einfluß gehabt haben, ba fie schon am 2ten Sept. in Bittenberg war. Luthers Briefe I, nr. 79.

<sup>1.</sup> Antwort der Stånde Freitag nach Bartholomäi. Frankfurter AU.

Nachdruck zu geben, diente besonders eine Eingabe des Bisschofs von Lüttich an Kaiser und Fürsten. Sie enthält ein ganzes Register von Ungerechtigkeiten, welche die deutssche Kirche von den römischen Curtisanen ersahre; diese starzen Jäger, Kinder Nimrod gehen täglich auf die Jagd von Pfründen: Tag und Nacht sinnen sie auf nichts, als die canonischen Wahlen zu zerstören: das deutsche Geld, sonst zu schwer sur einen Utlas, sliege über die Alpen: 1 eine solche Schrift, meint der Frankfurter Gesandte, sen niemals erhört worden, 1150 voll von Durstigkeit."

Wie sehr hatte sich der Kaiser getäuscht, wenn er glaubte, mit Hülfe der geistlichen Gewalt eher zu seinem Zweck zu kommen!

Auch bei den Berathungen über die vor dem Jahr in Mainz eingegebnen Beschwerden drangen. jest Rlagen über den Papst ein, z. B. seine Eingriffe in das Collationsrecht, über die Seistlichkeit überhaupt, namentlich den geistlichen Bann, dem man nicht dieselbe Gültigkeit zuzugesstehen Lust hatte wie dem weltlichen Nichterspruch. Aber darum ließ man jene Beschwerden gegen den Kaiser nicht sallen. Man sorderte auss neue eine bessere Besetzung der Gerichte, vollständigere Execution der kammergerichtlichen Urtel; eine Commission ward niedergesetzt, um über die schon früher in Vorschlag gekommene Criminalordnung zu berathen.

Ja in der vornehmsten Verhandlung über die Türkenhülfe entwickelte die Opposition gegen die Reichsgewalt eine ganz neue Richtung.

Wohl schien man sich zuletzt nach vielem hin und

1. Erardus de Marca sacramae Caesae Majestati. Rapp Nach: lese II, nr. 1.

Herreden über die Art und Weise einer neuen Auflage zu einigen; in dem Abschied ward wirklich festgesetzt, daß drei Sahr hindurch ein Jeder der jum h. Abendmal gehe, wenigstens einen Zehntel-Gulden erlegen, und die auf diese Weise eingehende Summe von den Regierungen bis zum Anfang eines Türkenkrieges aufbehalten werden folle; aber selbst eine Bewilligung so sonderbarer und zweideutis ger Art war durch eine ihr hinzugefügte Bedingung beinahe illusorisch gemacht. Die Kürsten erklärten, erst mit ihren Unterthanen darüber Rücksprache nehmen zu muffen. Die Untwort des Raifers zeigt, wie sehr er über diese Reuerung erstaunte. Er sagte: das sen nicht das herkommen im heiligen Reiche: die Kürsten senen nicht an die Bewilligung ihrer Unterthanen gebunden, sondern diesen liege die Pflicht ob, die Beschlüsse ihrer herrn und Obern zu vollziehen: 1 die Kürsten versetzten: man habe schon oftmals Zusagen gemacht, ohne die Unterthanen zu fragen; die Folge sen gewesen, daß man sie meistentheils nicht habe ausführen können: es wurde zu Schimpf und Schande gereichen wenn das so fortgebn solle. Ju den Reichsabschied kam in der That nichts weiter, als daß die Fürsten über die

<sup>1.</sup> Erklärung des Kaifers 9 September. "Item, daß in dem allen Churfürsten Kürsten und Stände kein Ausred noch Entschuldigung fürnemen noch solch Zusage thun mit eynicher Weigerung oder Condicion auf ihre Unterthanen, denn sollichs in bisher bewilligten Bulfen nie bedacht worden und daruf gestellt ist, sondern Churff. Fr. und Stend haben allezeit frei gehandelt und bewilligt, nachdem sp Kaist Mt und des Neichs Churf. belehnt seyen, auch die Unterthanen schuldig seyn den Willen der Kürsten und Obern und nit die Kürsten und Obern der Unterthanen Willen zu verfolgen und Gesborsam zu beweisen." (Fr. A.)

Auflage mit ihren Unterthanen zu unterhandeln und am nächeften Reichstag über ihre Erfolge zu berichten versprachen.

Es leuchtet ein, daß es bei der Stimmung die sich hierin offenbart, auch in den andern Reichsangelegenheiten zu keiner Vereinbarung kommen konnte.

Un dem Rammergericht arbeitete man viel, doch ohne etwas auszurichten. <sup>1</sup> Die Churfürsten protestirten sämmt-lich, daß sie in Kraft ihrer Freiheiten dem Rammergericht nicht unterworsen sepen; über die Vorschläge zu einer Verzbesserung konnte man sich nicht vereinigen; gegen die Matrikel zu den Beiträgen erhoben sich die alten Einwendungen; schon bemerkte man seine Wirksamkeit nicht mehr; in Kurzem stand es abermals still. <sup>2</sup>

Aufs neue nahmen die Unordnungen allenthalben übershand. Wie schon vor dem Jahr in Mainz, so lief jett in Augspurg Beschwerde auf Beschwerde ein.

Der Graf von helfenstein rief um hülfe gegen Wirstenberg, Ludwig von Vonneburg gegen hessen, der Erzbisschof von Bremen gegen die Worsaten; alles vergeblich. Die Streitigkeiten zwischen der Stadt Worms und ihrem Bischof, zwischen dem Churfürsten von der Pfalz und einer Sesellschaft von Kausleuten, die unter seinem Geleit was

- 1. Der Grund der schlechten Besetzung liegt in der schlechten Besoldung. Fürstenberg (Schreiben vom 8ten Sept.) bemerkt daß man keine bessere Besoldung ausmitteln könne. "Daraus folgt, daß es auch nit mit dem Inkommen, so jetzunder geben wird, mit geslehrt fromm und verständig Leuten besetzt mag werden."
- 2. Fürstenberg 14 Sept. Somma Sommarum aller Hande, lung die uf diesem Neichstag gehandelt ist, daß von Friede und Necht nichts beschlossen wird, daß die Schatzung des Türkenzugs wie K. Mt dawider bei den Unterthanen anbracht (wird).

ren beraubt worden, wurden nicht zum Austrag gebracht. Das Betragen des Churfürsten von der Pfalz in dieser Sache, der Rückhalt den er zu finden schien, erfüllte besonders die Städte mit Mißvergnügen. 1 Es gab beinahe keine Landsschaft, wo nicht die Fehde wieder in Schwange gieng, oder die innere Entzweiung sich regte, oder sich ein Angriff der Nachbarn besorgen ließ. Wollte man Friede haben, so mußte man selber für sich sorgen: auf das Reich war nicht mehr zu zählen.

Davon mußte sich überhaupt ein Jeder überzeugt haben, daß es so nicht mehr gieng. Es war schon lange her, daß der Kaiser sich über keine Maaßregel mehr mit den Ständen vereinigen konnte; weder für den inneren Frieden, noch gegen die auswärtigen Feinde; was er allein nicht vermocht, hatte er jest in Verbindung mit dem Papste versucht; es war ihm entschiedner mißlungen, als jemals. Die höchsten Gewalten konnten die vornehmsten Pflichten einer Regierung nicht mehr erfüllen.

In so fern war es von großer Bedeutung, daß die Reichsstände jene Neuerung machten, in hinsicht ihrer Bewilligungen es auf ihre Landschaften ankommen zu lassen. Das Leben der Nation zeigte die Tendenz, sich von seinem bisherigen Mittelpunct zurückzuziehen, und in den einzelnen Landschaften eine sich selber genügende, autonome Gewalt zu erschaffen.

<sup>1.</sup> Fürstenberg zeigt sich, indem er die gewechselten Schriften einsendet, sehr misvergnügt. "Hie ist nit anders: ein jeder sehe sich für. Die Churf. Fürsten und Andre haben nit alle ob der Handslung Gefallens: es will aber dies Mal aus Ursachen nit anders sehn. Gott erbarms."

Eine Tendenz, die nun in dem Wahlinteresse, das in Augsburg schon lebendig hervortrat, und gleich darauf alle Gemüther zu beschäftigen begann, neue Nahrung empfieng.

In der That können wir keinen Schritt weiter gehn, wenn wir nicht zuvor diese Verhältnisse der deutschen Fürskenthümer näher in Betracht gezogen haben.

## Begenseitige Berhältniffe ber beutschen Fürsten.

Man könnte noch nicht eigentlich von deutschen Staaten reden. Dazu war die Einheit selbst der größeren Kurstenthumer noch nicht fest genug; — man versuchte hie und da gemeinschaftliche Regierungen, was aber selten aut gieng, fo daß man doch immer wieder auf das Prinzip der Theilungen zurückkam; - baju waren auch die ftandischen Verhältnisse noch nicht hinreichend in Ordnung. Wie viele Selbständigkeiten gab es noch, die sich in keine Staats, form fügten. Aber in den größeren Territorien strebte man so nach Einheit wie nach Ordnung, in den kleinern traten landschaftliche Bundnisse an die Stelle des Kurstenthums: überall wetteiferte die Macht der innern localen Untriebe mit der Autorität der Reichsgewalten und kam um so fräftiger empor, je weniger diese zu Concentration und eingreifender Wirksamkeit gelangen konnten.

Von vielem Einfluß hierauf war es ohne Zweifel, daß auch das Neichsoberhaupt weniger durch die ruhige Ausübung seiner gesetzlichen Macht, als durch persönliche und unregelmäßige Einwirkungen auszurichten bestissen war. Nur in Augenblicken des Schwunges und der Erhebung sah Raiser Maximilian seine Würde aus nationalem Ge-

sichtspunct an; sonst pflegte er sie mehr als ein Stück seiner Macht zu betrachten. Grade die Art seiner Verswaltung rief die mannichfaltigste Bewegung in dieser noch etwas formlosen Welt hervor.

In dem oberen Deutschland hatte der Raiser nach allem was vorgegangen, viel natürliche Opposition. Der Churfürst von der Pfalz konnte die Verluste die er im letzten Kriege erlitten, noch immer nicht verschmerzen; er war noch unversöhnt, unbelehnt. Obwohl der Raiser damals die Partei von Baiern genommen, so fühlte man doch auch bort, was das Gesammthaus verloren. In den jungen Kürsten Wilhelm und Ludwig war davon ein so lebhaftes Bewußtsenn, daß fie die Streitigkeiten welche über den Untheil eines Jeden an der Regierung zwischen ihnen ausgebrochen, auf das rascheste beilegten, als sie zu bemerken glaubten, der Raiser wolle fie benuten, um ein neues Intereffe, wie 1504, geltend zu machen. 1 Sie erinnerten fich was auch sonst von Baiern abgekommen. Die gemeinschaftliche Regierung zu der sie sich vereinigten, begannen fie damit, daß fie einander gelobten, das alles wiederzuerobern, sobald der Raifer ihr Dheim gestorben senn werde. 2

Desto sicherer schien Maximilian auf Herzog Ulrich von Wirtenberg rechnen zu können, den er vor den Jahren für volljährig erklärt, der seinen Kriegen beigewohnt und darin Eroberungen gemacht, dem er eine Gemahlin

<sup>1.</sup> Aus einem Schreiben Herzog Ludwigs, bei Freiberg Landsftande II, 149.

<sup>2.</sup> Das erfte Actenftuck in dem Urkundenbuch zu Stumpf: Baierns politische Geschichte I.

acgeben hatte: mit allen Banden der Dankbarkeit schien dieser Kürst an den Kaiser geknüpft zu senn. Grade in Dem aber entwickelte sich sehr bald ein entschlossener, von troßigem Selbstgefühl genährter Widerstand gegen die Ubsichten des Raisers. Es miffiel ihm, daß er in dem schwäbischen Bunde so wenig bedeutete. Er fand es unerträglich, daß da von den ein und zwanzig Stimmen im Bunbegrath vierzehn den niedern Ständen, Pralaten Grafen Rittern und vor allem den Städten angehörten, von denen Rrieg und Friede beschlossen werde, so daß "sein Wille und Vermögen in fremden handen stehe. 11 1 Schon im Sahr 1512, als der Bund erneuert ward, weigerte er fich hartnäckig, in denselben einzutreten. Indem er aber biedurch den Bund beleidigte, ihn zu fürchten anfieng und fich an die Gegner desselben anschloß, namentlich die Pfalz und den Bischof von Würzburg, gerieth er mit dem Rais fer, alle feinen andern Nachbarn, ja feinen Ständen und Räthen, welche lieber an Raiser und Bund festgehalten bätten, in ungählige Frrungen: in welchen er sich immer stürmischer roher und gewaltthätiger zeigte. Die Bauern emporten fich wider seine Auflagen; seine Landstände nothigten ihm einen beschränkenden Vertrag auf, den er nicht zu halten Lust hatte; seine Rathe bachten baran, ihm eine Regentschaft zu setzen, was ihn mit Wuth erfüllte; endlich brach ihm in seinem Hause das volle Unheil aus. Er hatte das Unglück, fich von der Neigung zu der Frau eines

<sup>1.</sup> Beswerung so wir Herzog Ulrich zu Wirtemperg haben, des Pundts Swaben Erstreckung anzunemen, bei Sattler Herzoge I Beis lage nr. 56 p. 129.

feiner Sofleute und guten Gefährten in Feld und Jagd, Sans von Sutten, hinreißen zu laffen. Ginstmale nahm biefer die Gelegenheit mahr, mit seinem herrn bavon zu sprechen; der Bergog marf fich ihm zu Fußen, breitete die Urme aus und flehte ihn an, ju dulden, daß er fie sehe und liebhabe, er könne fich nicht bezwingen, er könne es nicht lassen. 1 Sehr bald aber sollten die Rollen sich anbern. Sen es daß hutten wirklich ein Verhältniß zu der Bergogin, Sabina angeknüpft hatte, oder daß man das bem Bergog ohne Grund hinterbrachte, eines Tages glaubte Ulrich den Trauring, den er seiner Gemahlin gegeben, an dem Kinger huttens zu bemerken, und war nun feiner Eifersucht eben so wenig Meister wie früher seiner Liebe; als Hutten, obwohl schon bittere Worte gefallen, es dennoch noch einmal magte, den Bergog auf die Jagd zu begleiten, nahm ihn dieser, wie sie in das holz bei Böblingen kamen, allein bei Seite, hielt ihm feine Verbrechen vor, rief ihm gu, er moge fich seiner haut wehren, übermannte, entleibte ibn, und nahm sich noch so viel Zeit, den Gürtel von dem entfeelten Leib zu lofen, und ihn baran an einer nahen Giche aufzuknüpfen. 2 Er sagte, als Freischöffe, als Wiffender der Kehme habe er dazu Kug und Macht; — seiner Gemahlin wies er bei ihrem Bette das blutige Schwerd. Sie fieng

<sup>1.</sup> Deren von Hutten gedrucktes Ausschreiben bei Sattler a. a. D. p. 213.

<sup>2.</sup> Ausschreiben Herzog Ulrichs a. a. D. p. 205. Die Berswandten behaupten, Hutten sen zu dem Ritt sogar eingeladen, der Herzog: er sen gewarnt worden und doch trohig mitgeritten. Die ganze Erzählung des Herzogs sinde ich psychologisch wahrscheinlicher.

fieng an für ihr Leben zu fürchten und entwich: erst zu dem Raifer ihrem Oheim, der sich in der Nähe mit der Jagd ergötte, dann zu ihren Brüdern in Baiern. Da war schon ohnehin viel boses Blut. Jest klagte Sabina ihren Gemahl bei dem Raifer an und forderte die Auslieferung ihrer Feinde; Ulrich dagegen vekfolgte um so ungestümer ihre Freunde, alle die, welche er für Unhänger des Bundes und des Raisers hielt; die Sühneversuche brachten erft die innere Feindseligkeit recht jum Ausbruch; ein Vertrag ward geschlossen, aber sogleich wieder gebrochen; ehrenrührige Schriften wurden gewechselt; nie riß sich ein Fürst von einer Partei, zu der er gehörte, mit der er emporgekommen, gewaltsamer los, als Herzog Ulrich. Auf dem Reichstag von 1518 hörte man, daß er wieder Unhanger des Raisers eingezogen habe, mit qualvollen Martern heimsuche, mit dem Tode bedrohe. Maximilian ließ fich dagegen vernehmen, auch er wolle dem Bergog ein Halsgericht setzen und das Urtel vollstrecken, das es sprechen werde; 1 zunächst gab er in einem besondern Ausschreiben den Ständen Gewalt, die Gefangenen ihres herrn ledig zu machen, und forderte sie auf dazu. 2 Auch aus dieser Rücksicht suchte er sich mit dem Churfürsten von der Pfalz zu versöhnen. Wenigstens so weit brachte er es, daß derselbe auf dem Reichstag erschien und seine Leben

<sup>1.</sup> Fürstenberg 9ten Sept. nennt es "eine scharfe und übersmeskliche Antwort:" wo er sich nicht füge, wolle ihm S. M. ein Halsgericht setzen, daß er daselbst in Schranken komme, und weß von anderen und Sr Maj. Interessen wegen an ihn erlangt wird, daß dem auch Vollzug geschehe.

<sup>2. 17</sup> Juli 1518 bei Sattler I, Anh. 263.

empfieng. Offenbar erlangte die Politik des Raisers hieburch, so wie durch seinen Einfluß auf den Bund und auf Baiern das Übergewicht in Oberdeutschland; aber sehr gefährlich standen die Sachen alle Mal, und so viel konnte man voraussehn, daß die Feindseligkeiten nicht im Wege der Güte ausgeglichen werden würden. Ihre Nadien erstreckten sich durch das ganze Neich.

Eine andre noch bei weitem wichtigere Opposition ers wuchs dem Kaiser aus den niederdeutschen, an das haus Burgund anknupfenden Verhältnissen.

Es war eine seiner ersten Regierungshandlungen, noch im Jahre seiner Wahl 1486 gewesen, daß er dem Hause Sachsen die Anwartschaft auf Jülich und Berg verlieh, auf den Fall daß diese Landschaften "Mangels halben rechter männlicher Leibs Lehenserben" erledigt würden; im Jahr 1495 bestätigte er daß für sich und alle seine Nachfolger im Neich, "jest wie alsdann, alsdann wie jest." Der Fall schien nicht serne, da Herzog Wilhelm VII von Jülich nur eine Lochter hatte; dem Hause Sachsen ward dadurch eine um so umfassendere Aussicht, wir können sagen, auf eine europäische Stellung erössnet, da eben damals auch Friesland an die jüngere Linie desselben übertragen worden war.

Allein gar bald zeigten fich Schwierigkeiten.

In dem kande selbst fand man keinen Gefallen an der Überweisung an so entfernte Herren: man hielt sich für besser versorgt, wenn man mit dem benachbarten Cleve verseinigt werde. Fürsten und Stände waren hierin eines Sinnes. Schon im Jahr 1496 beschloß man dort, die Toch-

1. Urfunde bei Muller Rchetth. Fr. VI, 48.

ter des Herzogs von Jülich mit dem Erben von Cleve zu vermählen und beide Länder zu vereinigen. Ein feierslicher Vertrag ward darüber aufgenommen, welchen Abel und Städte mit unterzeichneten, der als eine Einigung aller dieser Landschaften betrachtet werden kann; i sie baten den Raiser, denselben zu bestätigen, die Prinzessin von Jülich als rechte Erbin der Besitzungen ihres Vaters anzuerkennen.

Darauf würde nun wohl der Kaiser wenig Rücksicht genommen, er würde jene Unwartschaft festgehalten haben, wären nicht einige politische Momente hinzugetreten.

Seitbem ber Sohn des einst von Carl dem Rühnen entsetzen Herzogs von Seldern, Herzog Carl, in sein Erdeland zurückgekommen, und sich daselbst den ungünstigen Aussprüchen des Neiches zum Trotz mit Hülfe seiner Stände zu behaupten gewußt, war in jenen Segenden keinen Augenblick Nuhe. Er stand in enger Verbindung mit Frankreich; alle Widersacher von Östreich fanden an ihm einen allzeit fertigen Veschüßer. Da war es nun allerdings bedenklich, sich dort einen neuen starken Feind zuzuziehen. Der Herzog von Cleve drohte im Fall einer Verweigerung seiner Vitte mit dem Herzog von Seldern in Schwägerschaft und unausslöslichen Bund zu treten; in den Niederlanden ers

1. Heirathsabred und Vergleichung bei Teschenmacher: Annales Cliviae, Cod. dipl. nr. 98. 99, worin die beiden Fürsten einander versprachen, der Herzog von Jülich, mit seiner Tochter an den Sohn seines Bruders von Cleve seine Fürstenthümer von Jülich Berg seine Grafschaft Navensberg mit allen seinen übrigen Herrschaften, — der Herzog von Cleve, mit seinem Sohne an seines Bruders von Jülich Tochter sein Fürstenthum Cleve Grafschaft Mark und alle seine übrigen Herrschaften, was er jest besitze oder noch erwerben werde, bringen zu wollen.

schrak man vor der Gefahr die darin lag. 1 Die Stattshalterin Margret, Tochter des Raisers, meinte, man werde Jülich und Berg dem Herzog von Cleve doch nicht entreißen; man werde nur bewirken, daß er sich mit Geldern, Arenberg, Lüttich, alles Feinden des burgundischen Hausses, vereinige; das werde eine Macht geben, stark genug um selbst die Nachkommen des Raisers aus den Niederslanden zu verjagen.

In Sachsen glaubte man, daß der Raiser Betrachtungen auch noch andrer Urt hieran knüpfe. Churfürst Kriedrich genoß ein ungemeines Unsehn im Reiche; er hielt die Gesinnung der alten Churfürsten noch aufrecht, und flieg zu immer größerer Macht auf. Seine geistige Uberlegenheit beseitigte noch die dann und wann hervorbrechende Reigung seines Betters Georg sich ihm zu opponiren; das haus konnte noch als eine vereinte Macht angesehen werden. Sein Bruder Ernst war bis 1513 Erz bischof von Magdeburg, und zwar einer der besten welche dieß Stift je gehabt hat; sein Vetter Friedrich war Soch meifter in Preußen; seine Schwester Margreta Bergogin von Lüneburg, Stammmutter des Lüneburgischen Saufes: man fieht wie weit sich dieser Kamilien: Ginfluß erstreckte. Im Jahr 1510 fam hingu, daß die Stände von Seffen nach bem Tode des landgrafen Wilhelm, am Spieg versammelt dessen Witwe Unna von der Vormundschaft, die sie in Un-

<sup>1.</sup> Der Kaiser sagt zu Cesar Pflug: die klevisch Tochter hindre J. M. Frau Tochter Margr. Renner zeigt an: Elef läßt sich versnehmen, wolt man die Lehen nit thun, so mußte sich Elef mit den Herrn verbinden, von denen es Trost und Hulf haben mecht das Sine zu erhalten. (B. A.)

spruch nahm, ausschlossen, und dieß Amt dem Churfürsten und dem ganzen Hause Sachsen übertrugen, in dessen Pflichten die Regentschaft trat, die man einsetzte: der Landhofmeister Bonneburg, der die Seschäfte leitete, hielt sich ganz an Friedrich. Dollte man nun diesem mächtigen Fürsten auch noch Jülich und Berg übertragen, dessen Erledigung nicht mehr fern sehn konnte? Der Raiser schien zu fürchten, er möchte ihm zu groß werden.

So kam es daß Maximilian das Versprechen, das er im Momente seiner Wahl, ohne Zweisel nicht ohne Bezug darauf gegeben hatte, hintansetzte und in verschiedenen Urstunden in den Jahren 1508 und 9 die Exspectanzen wisderrief welche auf Jülich und Berg gegeben senn könnten: er erklärte die Tochter des Herzogs Maria sen der Nachsfolge würdig und fähig; 2 im Jahre 1511 starb Wilhelm VII: sein Sidam Johann von Cleve nahm die Lande ohne Schwierigkeit in Besit; alle Erinnerungen, Einreden, Unsterhandlungen des Hauses Sachsen waren vergeblich.

Und dadurch geschah nun allerdings, daß Cleve die Verbindung mit Geldern ausschlug, dem Hause Östreich treu zur Seite stand. Sachsen dagegen verlor überhaupt an Bedeutung. Jene geistlichen Fürstenthümer entgiensen ihm durch den Tod ihrer Inhaber. In hessen ershob sich 1514 gegen die etwas herrische Regierungsweise Vonneburgs der Widerwille der Stände, besonders der Städte; durch eine Art von Revolution ward Anna in

<sup>1.</sup> Bgl. Rommel: Philipp der Großmuthige I, p. 26.

<sup>2.</sup> Die Urfunde bei Teschenmacher nr. 100 ift unvollständig; nr. 101 läst keinen Zweifel übrig.

die ihr erst entrissene Vormundschaft eingesetzt: Churfürst Friedrich behielt nur noch den Namen. Es war eine Weisterentwickelung dieser antissächsischen Richtung, daß auf Antrag der Ritterschaft der junge Landgraf Philipp, erst 14 Jahr alt, im März 1518 vom Raiser für volljährig erklärt wurde; da werde er sich besser besinden, als unter irgend einer Vormundschaft und Pflege. Eben in diesen hessischen Händeln trennte sich Herzog Georg von dem Churfürsten; er war der Unternehmung Annas so abhold nicht; er verlobte seinen Sohn mit ihrer Tochter. Friessland hatte er indessen schon an Östreich zurückgegeben.

Auch hier behielt die östreichische Politik die Obershand. Die gefürchtete Coalition der niederländischen Gegener ward vermieden, Sachsen entfernt, herabgedrückt; allein dafür hatte man nun auch die Opposition des umssichtigsten und klügsten aller Reichskürsten zu bekämpfen. Was das zu bedeuten hatte, zeigte sich schon auf dem Reichstag zu Gölln 1512: der Widerstand Friedrichs machte daß alle Pläne scheiterten; seiner Opposition auf dem Reichstag von Augsburg schreibt es wenigstens sein Biograph zu, daß auch da jener Entwurf zu einer neuen Auslage zurückgewiesen ward. Ja diese Feindseligkeit berührte doch auch wieder die Riederlande. Die Richte des Chursürssten, Lünedurgische Prinzessin, vermählte sich mit jenem

<sup>1.</sup> Die sachstischen Rathe fürchteten gleich 1512 weitere Ungunst: "darum er (der Kaiser, nach jener Erklärung für Cleve) fort und fort auf Wege trachten mocht, Euer aller Fürstl. Gnaden zuzuschieben so viel ihm möglich, damit Ew. Aller Fürstl. Gn. in Dempfung und Abfall kämen." Schreiben von Colln Donnerstag nach Jacobi 1512. (B. A.)

Carl von Gelbern, der dadurch in zwei großen deutschen Fürstenhäusern eine Stütze erhielt, wie er noch nie hatte erlangen können.

Ram nun das haus Sachsen im Gegensat mit Oftreich herab, so erhob sich dagegen Brandenburg durch die Gunft deffelben. Der Raifer beförderte es, daß brandenburgische Prinzen den sächsischen sowohl in dem Hochmeisterthum als in Magdeburg nachfolgten; er begunstigte bann weiter die Erhebung dieses jungen Erzbischofs zu Magdeburg, Bischofs zu Halberstadt, zu der Churwurde Mainz, die einstmals auch ein Bruder des Churfürsten Friedrich befeffen; wir sahen schon, welche Verhältniffe zwischen beiden sich daher ergaben. Auch mit der frankischen Linie dieses Sauses vereinigte er sich aufs neue. Er bestätigte die Entfernung des alten Markgrafen, den man für blödfinnig erklärt hatte, von der Regierung, und indem er, noch zu Augsburg, deffen altesten Sohn Cafimir mit seiner Nichte Sufanna von Baiern vermählte, gab er ihm den gangen Rückhalt seiner Autorität und ein nicht geringes Übergewicht über seine Brüder. Eben darum aber gewann er sie doch nicht vollständig. Mit einem von ihnen, dem Sochmeister in Preußen, gerieth er sogar in eine wesentliche Differenz. Er hatte ihn anfangs selbst veranlagt eine feindselige Saltung gegen Ronig Siegmund von Volen anzunehmen. 1 Durch seine nahe Verwandtschaft

<sup>1.</sup> Der handschriftliche Fugger: Deswegen die Rais. Maj. nach folchem Wege getrachtet, dieweil S. M. erachtet, daß König Sigsmund seinem Schwager Graf Hansen von Trentschin Großgrafen in Ungern Rath und Bulfe erzeiget und benselben nach Absterben des

mit dem haus Zapolna ward nemlich dieser König den Unsprüchen Oftreichs auf Ungern höchst gefährlich. Maximilian wunschte ihn damals auf der einen Seite durch den Großfürsten von Moskau, auf der andern durch den Breufischen Orden in Zaum zu halten. Jest aber hatte fich die lage der Dinge fehr verändert. Im Jahr 1515 war Siegmund von Polen mit dem Raifer in das beste Bernehmen getreten; er erkannte jest das Erbrecht von Oftreich auf Ungern an; er nahm selbst eine Gemahlin aus der italienischen Verwandtschaft dieses hauses. Dafür ließ Maximilian die Ansprüche des Reiches fallen; er eximirte, wie 1507 die Schweiz, so 1515 Danzig und Thorn von dem Kammergericht; was hier um so mehr sagen wollte, da nun eine polnische Gerichtsbarkeit an die Stelle der deutschen trat; es ist doch in der That eine Urt von Abtretung. Und wie viel weniger konnte er nunmehr geneigt fenn, ernstlich für den Orden einzuschreiten! Vielmehr war schon in den Präliminarien der Übereinkunft festgesett, daß der Raiser den Krieden von Thorn anerkennen wolle, der es eben war, wogegen der hochmeister sich auflehnte, wodurch er zu einem Vafallen von Polen gemacht worden war. hiedurch ward Preußen dem Raiser wieder entfremdet; und das wirkte doch auch auf die andern Konigs Laftlew zu dem Neich Ungarn - befordern mocht, daß er demfelben etliche Konige und Fürsten zu Feinden machen wollt, und ward burch S. Mt fo vil gehandlet, daß Markg. Albrecht von Brandenburg Sochmeister in Preußen den hochernannten Konig Sigmundt von Polen anfeindet. - Die Verbindung mit Rufland ift ausdrucklich zur Wiedereroberung der von Polen abgeriffenen Ordenslande geschlossen. Es ift die beruhmte Urkunde in welcher Bar durch Raiser überfett mard. Raramfin Ruff. Gefch. VII, 45, 450.

Mitglieder des hauses zurück. Churfürst Joachim wenigsstens wäre nicht abgeneigt gewesen, den hochmeister zu unterstützen; wie er sich denn desselben auch in dem Vershältniß zu seinen Brüdern in Franken annahm.

Es läßt fich erachten, daß durch alle diese Reigungen und Abneigungen die Stellung auch der übrigen Fürstenhäuser mannichfaltig bestimmt ward.

Pommern, von den Unsprüchen Brandenburgs auf die Oberlehnsherrschaft bedrängt, wurde durch das gute Berhältniß deffelben zu Öftreich dahin gebracht, fich auch von diesem abzuwenden. Die pommerschen Geschichtschreiber schreiben es dem Ginflusse Joachims I zu, daß die Vermählung einer pommerschen Prinzessin mit dem Ronig Christian II von Danemark nicht zu Stande kam, Diefer König sich vielmehr mit einer Enkelin Maximilians verheirathete. 1 Aber dadurch wurde dann wieder bewirkt, daß der Vetter und Nebenbuhler Christians, Friedrich von Holftein, der in der Erbtheilung der Bergogthumer verfürzt zu senn und als Königssohn sogar an Norwegen Ansprüche zu haben glaubte, 2 Berwandtschaft mit dem hause Dommern suchte, während das dritte Mitglied dieses hauses, ber Graf von Oldenburg an seiner östreichisch burgundis schen Freundschaft festhielt, und aufs neue ein niederlandisches Jahrgeld empfieng. Alle Verhältnisse der nordi-

<sup>1.</sup> Kanzow Pomerania II, 313.

<sup>2.</sup> Hauptpuncte der Beschwerden, wie sie fich aus den verschiedenen Streitschriften ergeben: Christiani Neuere Geschichte von Schlesswig-Holstein I, p. 318. Diese Beschwerden widerlegen hinreichend die Boraussetzung eines guten Vernehmens, an welcher Christiani fruster festhält.

schen Staaten berührten durch diese Combination unmittelbar auch die deutschen Säuser.

Man dürfte nicht glauben, daß nun zwischen diesen selbst eine offenbare Feindschaft entstanden wäre. Es war ein größerer oder geringerer Einfluß des Hauses Östsreich, eine mehr oder minder sichtbare Begünstigung durch dasselbe, Hinneigung zu ihm; allein dabei hielt man doch gute Nachbarschaft, kam auf Tagen zusammen, begieng häusliche Feste mit einander: litt was nicht zu ändern war, und behielt seinen Sesichtspunct still im Auge.

Um auffallendsten war die Keindseliakeit wohl in dem Hause der gewaltsamen ungestümen Welfen. Calenberg und Wolfenbüttel hielten sich zu der östreichischen Freundschaft; wie denn die Bergoge von Calenberg in kaiferlichen Dienften den alten Rriegeruf ihres hauses erneuerten; Luneburg hielt sich zur Opposition. Es gab eine Menge alte Zwistigkeiten zwischen ihnen: was sie damals in Bewegung sette, war besonders der Versuch des Bischofs von Minben, eines gebornen Wolfenbuttlers, sich die Grafschaft Diepholz anzueignen, auf welche kuneburg alte Unwartschaft besag. 1 In diese Zwistigkeiten ward jett auch Lauenburg gezogen. Während der Abmesenheit des Erzbischofs von Bremen, eines andern Wolfenbüttlers, erschlugen die eben erst bestegten Worfaten die Beamten deffelben; Magnus von Lauenburg, den sie als den achten Berjog von Riedersachsen anriefen, kam ihnen zu Gulfe und zerstörte die von dem Erzbischof aufgerichtete Reste. 2 218

<sup>1.</sup> Delius: Hilbesheimische Stiftsfehde p. 96.

<sup>2.</sup> Chytraus Saxoniae Chronicon lib. VII, p. 227.

dieser zurückkam, ließ sich alles zu offener Fehde an, deren Ausbruch nur noch von dem in der Mitte dieser Irrunsen ziemlich unparteiisch dastehenden, oder vielmehr mit beiden Seiten verbündeten Meklenburg verhindert wurde.

Schon an diesem Beispiel zeigt sich, daß es wenig Untersichied machte, ob man geistlicher ober weltlicher Fürst war.

Denn schon lange murden die höhern geistlichen Stellen nicht mehr nach geistlichem Verdienst, sondern nach den Wünschen der vorwaltenden Fürsten, vor allem des Raisers, ober nach der Convenienz des benachbarten Abels der in den Capiteln saß vertheilt; ja es war wie wir sahen schon seit dem vorigen Jahrhundert eine Maxime des römischen hofes, seinen Einfluß zur Beförderung der jungern Sohne aus fürstlichen Säusern zu verwenden. 1 Im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts war man damit in nicht wenigen Stiftern zu Stande gekommen. In Niederdeutschland wetteiferten Braunschweig und Lauenburg vorzüglich auch in diefer Beziehung. Das haus Braunschweig zu Wolfenbuttel und Grubenhagen hatte das Erzbisthum Bremen, Die Bisthumer Minden, Verden, Osnabruck und Vaderborn; das haus lauenburg hatte Munster und hildesheim an sich gebracht. Wir saben, wie reichlich Brandenburg bedacht war. Lothringische Prinzen finden wir als Bischöfe in Met Loul und Verdun: die Pfalz befag Freisingen, Regensburg, Speier, Naumburg, wozu später noch Utrecht kam; Baiern erlangte Paffau. Im Jahre 1516 poftulirte bas Capitel von Schwerin den Prinzen Magnus von Meklen-

<sup>1.</sup> Bgl. S. 61. Ancas Sylvius Epistola ad Martinum Maier p. 679.

burg, obwohl er noch nicht volle sieben Jahr alt war, zu seinem Bischof. Der wollte alle die Präbenden auszählen, zu denen entweder Glieder der minder mächtigen Häuser, oder Begünstigte des Kaisers gelangt waren? Melschior Pfinzing, seinen Caplan und Secretär, sinden wir als Propst zu St. Sebald in Nürnberg, zu St. Alban und St. Victor in Mainz, als Domherrn zugleich in Trient und in Bamberg. Daher kam es, daß die Interessen des Hausses, aus dem ein geistlicher Herr entsprungen war oder dem er seine Erhebung verdankte, auch auf die Aussübung seiner Besugnisse Einfluß hatten; die geistlichen Fürstenthümer sinden wir in alle Verwickelungen der weltlichen Gewalthaber verslochten.

Auch auf die übrigen Stände wirkten diese Beziehungen zurück, wiewohl man sich ihrer vielleicht nicht so entschieden bewußt wurde. Wenn die oberländischen Städte, auf deren Kraft der schwäbische Bund so vorzugsweise beruhte, der einen, so gehörten dagegen die frankischen Ritter, die in Fehde mit dem Bund lagen, mehr der andern Partei an.

Denn wie wenig auch diese Verhältnisse befestigt waren, so lassen sich doch zwei entgegengesetzte politische Richtungen in den deutschen Ländern unterscheiden. Für Östreich waren Baiern, der Bund, Brandenburg größtentheils, Hessen, Cleve, der Graf von Ostsrießland, der erst vor Rurtem sich angeschlossen, Oldenburg, Dänemark, Calenberg, Wolfenbüttel, das albertinische Sachsen. In der Oppos

<sup>1.</sup> Geb. 4 Juli 1509, gewählt 21 Juni 1516. Rudloff Mef- lenburg. Gesch. III, 1, 37.

fition ftanden das erneftinische Sachsen, Pommern, Lauenburg, Luneburg, die franklische Ritterschaft, Wirtenberg und Der Bergog von Geldern war fogar in offenem Geldern. Rrieg begriffen: im Jahr 1517 durchstreiften seine Schaaren brandschaßend und verwüstend gang holland: Alkmar plünderte er acht Tage lang; im J. 1518 erschien der friefische Corfar Groote Pier in der Sudersee, die er eine Zeitlang vollkommen beherrschte: der Bergog wandte alle seinen Einfluß an, die Friesen in fortwährender Emporung gu halten. Eine minder entschiedne, vermittelnde Stellung zwischen den beiden hinneigungen nahmen die Pfalz und Metlenburg ein. Sonderbarer Weise näherte sich der Churfürst von der Pfalz dem Sause Offreich auch deshalb weil fein Bruder Friedrich, der lange Jahre an dem burgundischen Hofe gedient, dort mit der Pringessin Leonore in ein Liebesverhältniß gerathen war; einen seiner Briefe hatte man bei ihr gefunden und dieß so ungnädig vermerkt, daß der arme Kurft sich entfernen mußte, und alle die Unsprüche auf Erkenntlichkeit welche er sich wohl erworben, verscherzt zu haben glaubte, wenn er sie nicht durch fernere größere Dienste erneuere. Allein darum vergaß der Churfürst doch nicht, was ihm in dem Erbfolgekriege begegnet mar. Der tapfere Ritter der in seinem Dienst emporgekommen, Frank von Sickingen nahm eben jett Rache deshalb an Seffen. 1 Während des Reichstags zu Augsburg überzog er mit einem heer von 500 M. ju Pf. und 8000 g. F. das feste Darmstadt, und erzwang sich einen Vertrag, worin ihm

<sup>1.</sup> Daß dieß das Motiv war, sagt die Flersheimer Chronif bei Munch III, 210.

eine Zahlung von 45000 G. und zwar unter den drückendsften Bedingungen zugesagt ward. Dem Kaiser machte eine Reichsdeputation Vorstellungen wegen dieses Landfriedenssbruches; er wagte nichts dagegen zu thun: schon hatte er Sickingen zu seinem Rath und Diener angenommen: er hätte gefürchtet die Pfalz sich wieder zu entfremden.

In dieser Lage finden wir Raiser Maximilian gegen bas Ende seiner Laufbahn.

Die Meinung welche in ihm den schöpferischen Begrunder der späteren Verfassung des Reiches erblickt, muß nun wohl aufgegeben werden. Saben wir früher gesehn, wie die organisirenden Ideen, welche in seinen ersten Jahren hervortraten, von ihm vielmehr Widerstand erfuhren als Forderung, wie er dann mit seinen eignen Entwurfen so wenig durchdrang, so nehmen wir nunmehr wahr, daß er auch die Fürsten des Reichs nicht zusammenzuhalten vermochte: daß grade um ihn her fich alles in Parteien gruppirte. Nothwendigerweise hatte man dann nach außen hin eher Verluste erlitten als Fortschritte gemacht. Italien war nichts gewonnen: die Schweiz war zu grös Berer Selbständigkeit gelangt: Preußen war eher noch mehr gefährdet als gesichert: die Politik von Frankreich hatte wieder Einfluß auf das innere Deutschland gewonnen: Gelbern und jest doch auch Wirtenberg hielten fich offenbar zu dieser Macht.

Wenn Maximilian bennoch, auch bei seinen Zeitgenossen ein so rühmliches Andenken hinterlassen hat, so rührt das nicht von dem Erfolge seiner Unternehmungen, sondern von seinen persönlichen Eigenschaften her.

Alle gute Gaben der Natur waren ihm in hohem Grade zu Theil geworden: Gefundheit bis in die spätern Jahre: - wenn sie etwa erschüttert war, reichte eine starke Leibesübung, anhaltendes Waffertrinken hin, fie wieder herzustellen; 1 - zwar nicht Schönheit aber gute Gestalt Rraft und Geschicklichkeit des Leibes, so daß er seine Umgebung in jeder ritterlichen Übung in der Regel übertraf, bei jeder Unftrengung ermubete; ein Gedachtniß, dem alles gegenwärtig blieb, was er jemals erlebt oder gehört oder in der Schule gelernt hatte; natürlich richtige scharfe Auffassung: er täuschte sich nicht in seinen Leuten, er bediente sich ihrer zu den Dienstleiftungen die fur fie felbst eben die angemes sensten maren; eine Erfindungsgabe ohne Gleichen: alles was er berührte ward neu unter seinen handen; auch in ben Geschäften, wir bemerkten es schon, ein das Nothwendige mit sicherm Gefühle treffender Geist: ware die Ausführung nur nicht so oft an andre Bedingungen feiner Lage geknüpft gemefen! eine Perfonlichkeit überhaupt, welche Bewunderung und hingebung erweckte, welche dem Volke zu reden gab. Was erzählte man sich alles von feinen Jagden, - wie er im Land ob der Ens einen gewaltigen Baren in freiem Sag allein bestanden; wie er in Brabant in holem Weg einen Hirsch, der schon einen Unlauf wider ihn genommen, noch in dem Momente erlegt; wie er im Brugler Wald von einem wilden Schwein übereilt, ehe er von dem Pferd gestiegen, es zu seinen Fugen

1. Pasqualigo Relatione di 1507: non molto bello di volto, ma bene proportionato, robustissimo, di complessione sanguinea e collerica e per l'età sua molto sano, nè altro il molesto che un poco di catarro che continuamente li discende, per rispetto del quale ha usato e usa sempre far nelle caccie gran esercitio.

erstochen habe; besonders von den Gefährlichkeiten seiner Gemsenjagd in höchstem Gebirg, wo er zuweilen wohl den Sager der ihm beigegeben mar, felber vor dem Sturze errettet hat: er zeigt in allem behenden Muth, gleichsam eine elaftische Gegenwart des Geistes. So erscheint er dann auch vor dem Feinde. Im Bereiche feindlicher Geschütze setzt er ans Land, bildet seine Schlachtordnung und gewinnt ben Sieg: im Scharmüßel nimmt er es wohl mit vier oder fünfen allein auf: in den Schlachten muß er fich oft eines grade gegen ihn ausgeschickten Feindes in zweikampfartigem Zusammentreffen erwehren; denn immer voran findet man ihn, immer mitten im Getummel der Gefahr. 1 Proben von Tapferkeit, die nicht allein dienten um in mußigen Stunden erzählt, im Theuerdank aufgezeichnet zu werden; der venezianische Sefandte weiß nicht auszudrücken, welch ein Zutrauen er bei den deutschen Soldaten aller Art eben beshalb genoß, weil er sie in Gefahren niemals verließ. Als einen großen Keldherrn können wir ihn nicht betrachten: allein für die Organisation einer Truppe, die Ausbildung der verschiednen Waffengattungen, die Bildung eines Beeres überhaupt, wohnte ihm eine treffliche Gabe bei. Die Miliz der Landsknechte, von welcher der Ruf der deutschen Kußvölker wieder erneuert worden, verdankt ihm ihre Begrundung, ihre erfte Einrichtung. Das Geschützwesen bat er auf einen ganz andern Juß gebracht: eben hier bewährte

fich

<sup>1.</sup> Bgl. Seb. Frank Geschichtbibel; und besonders die Clavis zum Theuerdank; wieder abgedruckt in der Ausgabe des Theuerdank von Haltaus p. 111.

fich fein e-finderischer Geift am glanzenosten; da übertraf er Die Meister selbst; seine Biographen schreiben ihm eine gange Unzahl von glücklichen Verbefferungen zu; 1 auch die Spanier die unter ihm dienten, fagen fie, habe er zum Gebrauch bes handgeschützes angeleitet. Die Widersetlichkeit, die fich in diesen Söldnerhaufen bei der Unregelmäßigkeit seiner Finangerträge oftmals erhob, wußte er, wo er perfonlich zugegen war, noch in der Regel zu beseitigen: man erinnert sich, daß er in hohen Nöthen den Unmuth der Leute durch die Possen eines Marren den er rufen ließ beschwichtigte. Überhaupt hatte er ein unvergleichliches Talent die Menschen zu behandeln. Die Kürsten welche seine Politik verlette, wußte er doch in personlichem Umgang zu befriedigen: "nie," fagte Churfurft Friedrich von Sachsen, usen ihm ein höflicherer Mann vorgekommen." Die wil den Ritter, gegen die er Reich und Bund aufbietet, erfahren doch wieder solche Außerungen von ihm, daß es ihnen, wie Got von Berlichingen fagt, eine Freude im Bergen ift, und fie nie etwas gegen Raiferliche Majeffat ober das haus Offreich gethan hätten. Un den Kestlichkeiten der Bürger in den Städten, ihren Tangen, ihren Schiefübungen nimmt er Untheil; nicht felten thut er fel-

1. Grünbeck bei Chmel p. 96: bellicas machinas in minutas partes resolvere, parvis viribus bigis aptari et quocunque fert voluntas faciliter deduci primus invenit. Der handschriftliche Kugsger: durch S. Mt Erfindung sind die Poller und Mörser zu dem werfen, auch die langen Nor zu dem weitraichen, desgleichen die weiten kurzen Nor zu dem Haglschießen in die Streichwehre darin auch etwa eisern Ketten und Schrot geladen werden, alsdann auch die großen Karthaunen von neuen erfunden und zu gebrauchen aufsbracht worden.

ber den besten Schuß mit der Armbrust; er setzt ihnen Preise aus, Damast für die Büchsenschüßen, einige Ellen rothen Sammt für die Armbruftschüßen: gern ift er unter ihnen; damit unterbricht er die schwierigen und ermudenben Geschäfte des Reichstages. In dem Lager vor Padua ritt er gradezu auf eine Marketenderin los und ließ fich zu effen geben: Johann von Landau, der ihn begleitete, wollte die Speise erst fredenzen; der Raiser fragte nur von wo die Frau sen; man sagte ihm: von Augsburg; "ah," rief er aus, "dann ift die Speise schon fredenzt, denn die von Augsburg find fromme Leute." In seinen Erblanden faß er noch oft in Person zu Gericht: nahm er einen Verschämten wahr, der dahinten stand, so rief er ihn selber Von dem Glanz der höchsten Würde mar er felber am wenigsten bestochen. "Lieber Gesell," sagte er zu einem bewundernden Poeten, "du fennst wohl mich und andre Fürsten nicht recht. 11 1 Alles was wir von ihm les sen, zeigt eine frische Unmittelbarkeit der geistigen Auffasfung, Offenheit und Ingenuität des Gemuthes. Er mar ein tapferer Soldat, ein gutmuthiger Mensch; man liebte und fürchtete ihn.

Und auch in seinem öffentlichen Leben würden wir ihm Unrecht thun, wenn wir nur bei den mißlungnen Berssuchen das Reich zu constituiren stehen bleiben wollten. Den Staatsformen welche zwischen Oberhaupt und Ständen Competenzen um die höchste Sewalt hervorrusen, hängt es als ein fast unvermeidlicher Mangel an, daß dann auch

<sup>1.</sup> Der handschr. Fugger. Cuspinian. — Querini schildert ihn im Nov. 1507 als homo virtuoso religioso sorte liberal quasi prodego. Adeo tutti l'ama: ma mancha di prudentia. (Sanuto Vd VII.)

das Oberhaupt sein persönliches Interesse von dem der Gesammtheit trennt. Maximilian wenigstens hatte bei feinem Thun und Lassen bei weitem weniger den Vortheil des Reiches, als die Zukunft seines hauses im Auge. Als achtzehnjähriger Jüngling war er nach den Niederlanden gegangen, und hatte durch die Verbindung von Burgund und Öftreich eine neue europäische Macht begründet. Es giebt überall, in dem Staate wie in den Wiffenschaften vermittelnde Thätigkeiten, die das Neue zwar noch nicht zu Stande bringen, aber aus allen Rräften vorberei-Die Macht die sich bildete, kam unter Maximilian noch nicht zu voller Erscheinung. Aber dadurch, daß er die fürstlichen Gerechtsame so in den Riederlanden wie in Östreich aufrecht erhielt, von dort die Franzosen, von hier die Ungern abwehrte, daß er die große spanische Erbschaft herbeiführte, zu der ungrisch s böhmischen definitiv den Grund legte, ift feine Thätigkeit doch von dem größten Einfluß auf die folgenden Jahrhunderte gewesen. Wie gang anders, als damals, da sein Vater von Offreich verjagt, er felber in Brugge gefangen war, standen nun seine Enkel! nie hatte ein Geschlecht großartigere umfassendere Aussichten. Aus diesem Gesichtspunct sah er auch die deutschen Verhältnisse an. Bis in die zweite Sälfte des funfzehnten Jahrhunderts war Östreich von Deutschland fast ausgeschlossen: wie griff es dagegen jest in die Verhältnisse aller Landschaften so gewaltig ein; der weltlichen, wie der geistlichen; der städtischen und der ritterschaftlichen Territorien: es konnte sich nichts regen, mochte man sich ihm nun anschließen oder widersetzen, wovon es

nicht unmittelbar berührt worden ware. Wenn es unleugbar ift, daß das Reich, in seiner Totalität betrachtet, Berlufte erlitten hatte, so ist doch nicht minder wahr, daß grade die Vereinigung des Sauses Offreich mit der burgundischen Macht dazu gehörte, um die niederländischen Provinzen wieder in eine bewußte Verbindung mit Deutschland m bringen, daß die ferneren Aussichten welche sich an die ungrische und besonders an die spanische Verwandtschaft knupften, auch der Nation neue Rreise der Thätigkeit eröff. neten. In Maximilian lebte ein hochst lebendiges Vorge fühl der kommenden Dinge, von dem sein Thun und Lasfen beherrscht ward, und alle das Scheinbar-Unftate, Geheimnisvolle, Perfonlichzeinseitige seiner Politik herrührt. Er hat nichts zu vollbringen, zu stiften: er hat nur das 311 kunftige vorzubereiten: unter den widerstrebenden Rräften ber Welt hat er nur die Aussichten und Ansprüche seines Hauses aufrecht zu erhalten, zu erweitern.

Da war nun jest noch der lette entscheidende Moment übrig, und wiewohl er früher nichts davon hören mögen, so ist doch offenbar, wie viel ihm an der Sicherung der Nachfolge seines Enkels liegen mußte.

Aus der Lage der Dinge in Deutschland, die wir betrachtet, ergiebt sich auf welche Unterstützung er zählen durfte, welche Hindernisse er antressen mußte. Auf dem Reichstag von Augsburg kam er doch mit seinen Unterhandlungen schon sehr weit. Sein gutes Verhältniß zu den Hohenzollern brachte ihm zwei Churstimmen zu Wege, die brandenburgische selbst und die mainzische; Hermann von Cölln, ein geborner Wied, der mit Cleve in genauer

Verbindung stand, und schon deshalb geneigt war, wurde durch Seschenke die man ihm, Pensionen die man seinen Verwandten und Brüdern versprach, vollends gewonnen; dendlich waren auch die alten Misverständnisse mit der Pfalz beseitigt: der Churfürst empfieng seine Lehen, trat in Erdzeinung mit Östreich und billigte die Succession. Nachzem einige vorläusige Verabredungen getrossen worden, kamen, bereits am 27sten Aug. 1518, diese vier Churfürsten mit dem Raiser, der von seinen und seines Enkels Näthen umgeben war, zusammen und seizen ihre Zusage durch förmlichen Vertrag sest. Die Sesandten von Vöhmen, das man setzt wieder herbeizog, da man seit dem Bunde von 1515 seiner Stimme sicher war, stimmten bei.

Dagegen war Churfürst Friedrich von Sachsen, der so vielsach gekränkte, wie sich denken läßt, nicht zu gewinnen. Zu ihm hielt sich Churf. Richard von Trier, ein geborner Greifenklau, der schon früher dem Prinzen von Baden opponirt worden, und bei der neuen Vacanz endlich durchgedrungen war. Ihre Einwendungen waren hauptsächlich, daß es unerhört sen, einem nicht gekrönten Raiser einen römischen König zur Seite zu setzen, und daß eine päpstliche Constitution die Verbindung des Königreichs Neapel, welches Carl besaß, mit der deutschen Krone verbiete.

<sup>1.</sup> Argent comptant et pensions pour l'archevesque de Coulongne in Mone's Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 1836 p. 409. Die dort aus dem Archiv zu Lille mitgetheilten Actenstücke sind mir überhaupt von großem Nußen gewesen. Ich benutte noch außer dem Gedruckten die Correspondenz des venezianischen Gesandten in Nom, welcher die dort eingelaufenen Nachrichten nach Hause mitteilt und die abwechselnde Stimmung des Hoses ganz gut schildert.

Marimilian war unaufhörlich bemuht, diese Einwenbungen und ihre tiefern Grunde zu beseitigen. Mit dem römischen hof ward wie über die heraussendung der Krone, 1 fo über die Zurucknahme jener Constitution lebhaft unterhandelt. Die sonderbarsten Pläne kamen zum Vorschein. Maximilian dachte einmal zu abdiciren, um das eine, und den Rest seiner Tage in Neapel zuzubringen, wohl nicht ohne durch die Krone dieses Landes für seine Verzichtleistungen entschädigt zu werden, um das andre jener hinderniffe wegzuräumen. Die Arzte hatten ihm ohnehin gesagt, daß er in Neapel wieder gesund werden könne. Die deutschen Unterhandlungen dachte er auf einer Zusammenkunft die im nächsten März in Frankfurt Statt finden solle, zu beendigen. Auf das dringenoste ließ er Churf. Friedrich bitten, ja nicht auszubleiben: er selbst gedenke fich bald nach Reujahr zu erheben.

Das war ihm jedoch nicht bestimmt. Er erkrankte noch auf der Neise in seine Erblande, zu Wels. Alle Tage der Krankheit füllte er noch aus mit Fortsetzung der Unterhandlungen über die Succession: die schlassosen Nächte ließ er sich dann die Stammgeschichte seiner Altwordern vorlesen; Vergangenheit und Zukunft seines Hauses beschäftigten ihn, als er starb: 12 Jan. 1519.

1. Maximilian forderte sogar, der Papst selbst solle nach Trient kommen und ihn kronen. Er führte an, daß er ja auch zu Franz I nach Bologna gekommen sey. Aber der Cerimonienmeister hielt eine Kronung außerhalb Noms überhaupt für unstatthaft. Wären selbst Papst und Kaiser in Siner Provinz, so dürfe der Papst den Kaiser daselbst nicht kronen, er musse ihn lieber allein nach Nom ziehen und dort von einem Cardinal kronen lassen. Paris de Grassis bei Hosse mann p. 425.

Durch seinen Tod ward nun plötzlich der Ausgang der begonnenen Unterhandlungen höchst zweiselhaft. Die schon eingegangenen Verpflichtungen lauteten doch nur auf die Wahl eines Königs neben dem Kaiser; die Sache versänderte sich, da nun von der Wahl eines unmittelbar resgierenden Königs und Kaisers die Rede war. Aber um so wichtiger ward nun auch die Entscheidung, wie für die fernere Zukunft, so für den vorhandenen, dringenden, gähzrungserfüllten Moment.

Noch zeigten sich doch die mannichfaltigsten Möglich- keiten.

## Raiserwahl von 1519.

Hätte eine geordnete Verfassung, wie man sie einst beabsichtigte, dem Oberhaupte eine wenn auch beschränkte doch zugleich sichere Wirksamkeit verliehen, so würden die vorwaltenden Fürsten des Reiches einen aus ihrer Mitte haben wählen können. Da es aber nicht dazu gekommen, wer von allen wäre mächtig genug gewesen, um die allentshalben gährenden Feindseligkeiten zu beschwichtigen und das Unsehn des Reiches unter den Mächten von Europa aussecht zu erhalten? Es war sehr die Frage, ob es sich Einer zutrauen würde.

Maximilian hatte, ehe er wissen lassen wollte daß er auf seinen Enkel denke, mancherlei sonderbare Entwürse geäußert: er hatte die Nachfolge im Reich einmal dem Rönig von England angetragen; — in einer der seltsamsten Urkunden die est geben mag, hatte er ein ander Mal den jungen König Ludwig von Ungern und Böhmen zum Vers

weser des Neiches bei seinen Lebzeiten, nach seinem Tode zu seinem Nachfolger ernannt; und in diesen beiden Fürssten regte sich jetzt wohl wirklich der Gedanke an die Krone; — aber der Eine war zu entsernt, der Andre nicht stark, in seinen eignen Ländern nicht mächtig genug: man konnte bei Keinem ernstlich verweilen.

Indem nun aber Maximilian fich zuletzt offen für seinen Enkel, Erzberzog Carl, Ronig von Spanien und Reapel, verwendete, hatte er einen Vorschlag in Sang gebracht, ber auch an und für fich viel Empfehlendes darbot. Carl war von deutschem Geblut, Erbherr in Offreich und so vielen niederländisch seutschen Provinzen, aus dem bereits vorzugsweise kaiferlichen Sause. Allein an Einwendungen fehlte es doch auch gegen diesen jungen Fürsten nicht. Man bemerkte, er verstehe nicht einmal deutsch und habe noch keine Probe persönlicher Tüchtigkeit gegeben; die Menge seiner gander werde ihm keine Zeit laffen, fich dem Reiche zu widmen; jene papstliche Constitution schließe ihn ausbrucklich aus. Ja seine Aussichten fiengen sogleich an sich zu verdunkeln. Die Churfürsten glaubten durch ihre Bersprechungen, wie berührt, nicht gebunden zu senn; die Tochter Maximilians Margarethg, Die jest die Unterhandlungen leitete, hielt es nicht für gut, ihnen die verstegelten Bertrage vorzulegen, wie man ihr gerathen hatte; sie begnügte fich, sie nur im Allgemeinen an ihren auten Willen zu er-Es kam hinzu, daß nach Maximilians Tode in Östreich Unruhen von sehr weitaussehender Natur ausbrachen, in denen die Stande ihre eigene Regierung einrichteten, 1

<sup>1.</sup> Narratio de dissensionibus provincialium Austriae: Pez Scriptt. II, 990.

ohne sich um die jungen entfernten Fürsten zu kümmern: "arme Knaben, von denen man nicht wisse ob man sie jes mals in Deutschland sehen werde." In Tirol regten sich ähnliche Bewegungen. König Ludwig von Ungern hielt für gut, seine Schwester Anna, die sich schon in Östereich befand, um mit einem der Brüder vermählt zu wers den, von da zurückzurusen.

Unter diesen Umständen faßte ein fremder König, ohnes hin der natürliche Nebenbuhler der östreichischsburgundischen Macht, Franz I von Frankreich die ernstliche Absicht, nach der erledigten höchsten Würde der Christenheit zu streben. 2

König Franz war noch im Aufgang seines Glückes und Ruhmes. Die Schlacht von Marignano, durch welche er Mailand wiedererobert, die persönliche Tapferkeit die er dort bewiesen, hatte ihm eine Stellung in Europa und einen großen Namen gemacht. Mit Papst Leo X stand er in sehr genauem Verhältniß: wir sinden wohl, daß dieser Papst Brezven die er an deutsche Fürsten erlassen wollte zuvor dem französischen Hose mittheilte. König Heinrich von England versprach ihm nach kurzem Vedenken seine Mitwirkung "durch Wort, Schrift und That." Noch wichtiger aber war es,

1. Zevenberghen an Margaretha 28 Marz bei Mone p. 292.

<sup>2.</sup> Il C¹ di Bibbiena al C¹ de' Medici: 13 Ott. 1518. Er berichtet über eine Audienz bei dem König in Bezug auf die elektion del catholico (die Bewilligungen welche in Augsdurg für Carln geschehen waren): sopra che in sustanza mi disse, in grandissimo secreto, sua opinione et volontà essere, che per Nostro Signore (den Papst) e per Sua Mtà si faccia ogni opera possibile, accioche ella non vada innanzi et che si corrompano con danari et con promesse et con ogni possibil mezzo gli elettori. Lettere di principi I, p. 47. Der ganze Brieswechsel der in dieser Sammslung gedruckt ist, muß gelesen werden: er enthüllt die Beziehungen zwischen Leo X und Franz I in dieser Sache vortresslich.

daß er Einfluß wenigstens auf einen Theil der deutschen Opposition gewonnen hatte. Wir sprachen von den Herzögen von Geldern und von Wirtenberg: die Existenz des einen, alle Hofnungen des andern hiengen von Frankreich ab; mit der Pfalz gab es alte niemals ganz abgebrochene Verhältnisse; jest nahm auch Herzog Heinrich der Mittlere von Lünedurg für den König Partei: "sein Glück ist mir lieb," sagt er in einem Briefe, "sein Unglück ist mir leid, er liege oben oder unten, so bin ich der seine." Der König behauptet, von Deutschland aus ausgefordert worden zu senn, sich um die Krone zu bemühen. Seine Anhänger empfahlen ihn besonders deshalb, weil er so tapfer sen, weil kein andrer Fürst sich so gut eigne den Krieg gegen die Türzken zu führen, den man doch einen oder den andern Tag unternehmen müsse.

Es haben früher und später französische Könige ähnliche Absichten gehegt: Philipp von Valois, Ludwig XIV; Reiner aber hat je so viel Aufforderung in der Lage der Dinge, so viel Aussicht gehabt, wie Franz I.

Das Unternehmen wie es vor ihm lag, hatte zwei Seiten. Die Churfürsten mußten gewonnen, jene antiösstreichische Partei mußte aufrecht erhalten, verstärkt werden. Rönig Franz war entschlossen, für beiderlei Zwecke alles was in seinen Kräften stehe, zu thun, besonders kein Geld zu sparen: er ließ sich vernehmen, er werde drei Millionen Kronthaler daran wenden, um Kaiser zu werden. Reich mit Gold versehen machte sein Vertrauter, Admiral Bonnivet sich nach dem Rhein auf; in tiesem Geheimnis wagte er sich weiter in das innere Land.

Es ist nicht genau bekannt geworden, wie weit die Unterhandlungen mit den Churfürsten gedichen sind; 1 so viel aber sehen wir, daß sie keineswegs ohne Erfolg blie-Mit der Pfalz kam man bis zu dem ausführlichen Entwurfe eines Vertrages; 2 Cölln mußte von östreichischer Seite gewarnt werden, es moge fich nicht auf unrechte Wege führen laffen; Erier galt für entschieden französisch. Der päpstliche Legat und seine Begleiter unterstützten die Franzosen hiebei nach besten Kräften, sie sprachen schlecht von dem jungen Karl; das Hinderniß jener Constitution stellten sie als unüberwindlich dar. 3 Die Versprechungen des Königs übertrafen alles was bisher erhört worden. Man versicherte in Paris, er biete jedem weltlichen Churfürsten 200000 Kronen als Geschenk, 100000 Kranken jährliche Pension, und jedem geistlichen die Hälfte hievon Den beiden öftlichen Churfürsten, Brandenburg und Sachsen, wurden überdich glänzende Vermählungen für ihre Erben mit reichen Aussteuern in Aussicht gestellt. Für die Ehrbegierde des ersten war es besonders verführerisch, daß der König für den Fall, daß er selbst nicht durchdringen follte, alle seine Verbindungen ihm zu Gute kommen zu las sen, ihn den Churfürsten zur Krone zu befördern versprach.

<sup>1.</sup> Die Angaben Flassans Histoire de la diplom. Fr. I, 322 sind nicht von Bedeutung. Er gedenkt aber dort einer "liasse contenant des mémoires lettres et instructions données par François I à ses envoyés auprès des electeurs" im Tresor des chartes, die gewiß noch manches Neue enthalten wird. Die Berichte des jeune aventureux (Mémoires de Fleuranges Coll. univ. XVI, 227) so les sensonerth sie sind, gehen doch nicht tief genug.

<sup>2.</sup> Im Auszug bei Stumpf Baierns polit. Gefch. I, p. 24.

<sup>3.</sup> Bgl. ihr Schreiben an die Schweizer bei Anshelm V, 381.

Und indem erhob sich schon jene französisch gesinnte Opposition, die von dem verstorbenen Raiser niedergehalten war, zu offener Gewaltthat. Unmittelbar von den Erseguien Maximilians hinwegeilend machte Ulrich von Wirtenberg einen Angriff auf Reutlingen, wo ihm einer feis ner Boate erschlagen worden, nahm die Stadt ein, und brachte mit französischem Geld ein stattliches heer zusammen, mit dem er sich an alle seinen Reinden nament lich den Berzogen von Baiern zu rächen gedachte; er unterhandelte mit den Schweizern und hoffte sie wider den schwäbischen Bund in die Waffen zu bringen. Etwas später, eben in der Charwoche erhob sich auch der Bischof von Hildesheim, unter Unrufung der Jungfrau Maria, und verhängte über das Land seiner braunschweigischen Keinde furchtbare Verwüstung. Der Bergog von Luneburg, der auch von Frankreich Geld empfangen, stand ihm zur Seite, warb allenthalben Freunde, und ruftete fich auf das stattlichste; der Bergog von Geldern hatte ihm Bulfe zuzusenden versprochen.

Auch mit andern Kriegshäuptern unterhandelten die Franzosen: in Oberdeutschland unter andern mit Sickingen, in Niederdeutschland mit Heinrich von Meklenburg. Der letztere sollte sich verpflichten, mit seinen Mannschaften nach geschehener Wahl auf Trierschem Gebiete in Coblenz sich einzufinden, um die Pension zu verdienen, die ihm der König gewährte.

<sup>1.</sup> Franz hat sich später beslagt, daß Ulrich die Summe angegeben die er empfangen. Bgl. Sattler II, 92. Ein Schreiben bei Sanuto 27 April 1519. S. M. X<sup>ma</sup> era quello che dava danari al duca di Virtenberg, accio tenesse la guerra in Germania.

<sup>2.</sup> Rudloff Neuere Geschichte von Meklenburg I, p. 50. Auch

Bei so mannichfaltigen Unternehmungen und Untershandlungen gieng nun, wie man denken kann, nicht alles nach Wunsch; aber die Erfolge waren doch im Ganzen eine Zeitlang sehr günstig; schon hielt man die Sache am französsischen Hof beinahe für sicher: man behauptete, die Mutter des Königs habe schon den Schmuck bestellt, in dem sie bei der Krönung erscheinen wollte. Droßartiger war der Ehrgeiz des Königs. Als ihn der englische Gesandte fragte, ob es sein Ernst sen, wenn er Kaiser werde, etwas wisder die Türken zu unternehmen, legte er die Hand auf die Brust und betheuerte ihm, er werde dann über drei Jahr entweder nicht mehr leben oder in Constantinopel angeskommen seyn.

Allein so wenig Wurzel hatte boch die östreichische Gesinnung in Deutschland nicht, daß sie mit dem Tode des Raisers aller ihrer Kraft beraubt gewesen wäre. Eisnige Räthe Maximilians, Matthäus Lang, Villinger, Renner, und einige Abgeordnete des niederländischen Hoses, unter denen sich besonders Maximilian von Zevenberghen thätig und geschickt erwies, bildeten in Augsburg eine Commission, welche unter der Leitung Margarethas das östreischische Interesse nach allen Seiten hin wahrnahm. Auch die Östreicher schonten das Geld nicht. Sie hatten den eigenthümlichen Vortheil, daß das Wechslerhaus der Fugger,

den Grafen am Harz, dem Adel in Westphalen ward durch Vermittelung von Geldern französisches Dienstgeld angeboten; der Graf von Schwarzburg meldete nach einem Schreiben Nassau's vom 20 März bei Mone (p. 136) daß ihm ein Jahrgeld von 600 Livres auf Lesbenszeit angeboten worden, was er nicht angenommen.

<sup>1.</sup> Le Ferron V, 118.

<sup>2.</sup> Sir Thomas Boleyn to King Henry Ellis Letters I, 147.

das die großen Geldgeschäfte in Deutschland beinahe aussschließend machte, für sie Partei nahm und den Franzosen seine Dienste versagte.

Aber überdieß: war nicht König Franz ein Frember? — durfte das churfürstliche Collegium es wagen, die Krone, von deren Behauptung auf allen Reichstagen die Rede gewesen war, so leichtsinnig von der Nation abkommen zu lassen? Es blieb nicht unbemerkt, daß er ein unumschränkter Herr war, des Gehorsams gewohnt, sehr mächtig, unter dessen Scepter die Aufrechthaltung deutscher Freibeiten sich schwerlich erwarten ließ. Die Gewaltthätigkeiten seiner Anhänger waren nicht geeignet, ihm ruhige Patriosten zu Kreunden zu machen.

Der östreichischen Partei kam in der That nichts erswünschter als jene Schilderhebung des unruhigen Wirtensbergers. Bon den kaiserlichen Näthen dachte wohl der eine oder der andere die Sache auf gute deutsche Weise friedlich beizulegen; allein die Rlügern verhinderten dieß, sie wünschten den Krieg. Man konnte nicht zweiseln, wer der Überlegne senn, wem der Sieg zufallen würde. Der schwäbische Bund, durch die alten und neuen Beleidigungen gereizt, und jest durch eine bedeutende Subsidie unterstützt, war bereit ins Feld zu rücken. Franz von Siesingen nahm endlich ein Jahrgeld vom Hause Burgund an, brach alle Unterhandlungen mit Frankreich ab, und versprach mit seinen Reitern dem Bunde zu Hülfe zu

<sup>1.</sup> Schreiben von Zevenberghen bei Mone p. 36. In den Niesberlanden verbot Margarete, französische Wechselgeschäfte zu besorgen. (Ibid. p. 293.)

<sup>2.</sup> Schreiben von Zevenberghen 28 Marz. Ibid.

kommen. Nur mußte es zugleich gelingen, den Kampf in diesen Grenzen einzuschließen, einen allgemeinen Brand zu verhüten, besonders die Schweizer von der Theilnahme an der Wirtenbergischen Sache abzuhalten.

Schon hatte Herzog Ulrich 16000 Schweizer geworsben; und es war zu fürchten, die alte Feindseligkeit zwischen dem eidgenössischen und dem schwäbischen Bund möchte wieder aufwachen, wie vor 20 Jahren. König Franz hätte es so gern gesehn, wie damals sein Vorweser Ludwig XII.

Merkwürdig, daß die erste Entscheidung über die deutsche Krone von einer schweizerischen Tagsakung ausgehn sollte. Hier zuerst versuchten die östreichischen Räthe ihre Rräfte gegen den frangösischen Einfluß. Der Cardinal von Sitten, alter Anhänger Östreichs, wohlbekannt mit allen geheimen Wegen der Unterhandlung, war schon in Zürich zugegen, doch fürchtete er eine Zeitlang zu un-Endlich kam ihm Zevenberghen zu hülfe. terliegen. 1 Auch hier ließ man es an Geld nicht fehlen. Man er≈ weckte die Erinnerung an das in den letzten Rriegen veraossene Schweizerblut, an so viele noch unbefriedigt gebliebene Unsprüche. Vor allem machte die Betrachtung Eindruck, daß Krankreich durch die Erwerbung der kaiferlichen Krone allzu viel Macht erlangen, und sich dann um Niemand, auch um die Schweizer nicht mehr kummern werde. 2 Mit einem Worte: Die Offreicher drangen in Zürich durch. Die Tagsatzung nahm fich die Freiheit, Ronig Franz zu erinnern, er moge fich mit seinem Reiche

<sup>1.</sup> Vereor ne tandem succumbamus schrieb er noch im April.

<sup>2.</sup> Unibelm Berner Chronif V, 377.

begnügen: sie erneuerte die alten Einungen mit Östreich. 1 Zugleich aber berief sie Die von den Ihren, die dem Herzog zugezogen waren, aus dem Felde zurück und zwar mit so einhelligem Ernst, daß diese es nicht wagten zu bleiben.

Hiedurch ward der Ruin Herzog Ulrichs entschieden. Mit Recht setzte Zevenberghen seinen Ruhm darein, daß er diesen Beschluß ausgewirft hatte.

In dem Augenblicke, daß von allen Seiten Fehdebriefe bei dem Herzog einliefen — sogar einige seiner Lehensleute ihm absagten, — und die gewaltigen Heerschaaren des Bundes sich rüsteten ihm ins Land zu fallen, ward er von Denen verlassen, welche ihn allein vertheidigen konnten. Seine Wirtenbergischen Milizen verstanden den Arieg nicht; seine Reiterei war der bündischen bei weitem nicht gewachsen. Der Bund sand nirgends Widerstand; am 21sten April nahm er auch Tübingen ein, wo sich die Kinder des Herzogs aushielten: dieser selber war genöthigt sein Land zu verlassen.

Ein so vollkommener Sieg, die Eroberung eines besteutenden Fürstenthums entschied das Übergewicht des östsreichischen Interesse in ganz Oberdeutschland.

Und bald darauf erfolgte eine ähnliche Umwandlung auch in Niederdeutschland. Gegen Ende Mais hatten die Herzöge von Calenberg und Wolfenbüttel ihre Rüstungen vollendet, und erschienen mit ihren Hülfstruppen von helssen und Meißen in unbezweifelter Überlegenheit im Felde. Sie zerstörten den Waldenstein, bestürmten Peine, und siesen

1. Maroton an Margaretha 10 April, bei Mone 397.

len plündernd in das Lüneburgische Gebiet. Auf ihrem Weg sah man auf einmal funfzig Dörfer brennen, sie schonzten keine Kirche: an ihres Vetters Schloß zerstörten sie das eigne welfische Wappen: reiche Beute führten sie mit sich fort. "Sie waren von stolzem Muthe," sagt ein gleichzeitiges Lied, "sie hatten Silber und rothes Gold: giengen in Sammt mit goldnen Ketten: sie führten zweitausend Wagen mit sich." Höhnisch forderten sie den Herzog von Lüneburg zur Schlacht heraus; der wartete noch immer auf ihm von Geldern zugesagte Hülfe.

Hatten die Franzosen durch die Begünstigung des innern Krieges ihre Zwecke zu befördern gedacht, so sahen sie sich vollkommen getäuscht. Diese Fehden nahmen, und zwar in den entscheidenden Momenten, eine Wendung zu Gunsten Östreichs.

Denn eben unter diesen Eindrücken erneuerten nun die Bevollmächtigten ihre Unterhandlungen mit den Churfürssten auf das eifrigste.

Gegen Ende Upril war ein spanischer Geschäftsträger eingetroffen, der dem Erzbischof von Mainz die Gewährung aller Forderungen überbrachte, die er aufgestellt hatte. Sehr merkwürdige Zugeständnisse wurden ihm gemacht: volle Gewalt über die Reichscanzlei; der kaiserliche Schutz in den Streitsachen des Stiftes mit Sachsen über Erfurt, mit Hessen über einen neuen Zoll; Fürsprache bei dem Papst, daß er auch noch ein viertes Bisthum in Deutsche land annehmen dürsen, ja sogar Legat des apostolischen Stuhles im Reiche werden solle. Überdieß wurden die ihm zugesagten Jahrgelder durch besondre Verschreibun-

gen von Mecheln und Antwerpen sicher gestellt. 1 Seit bem finden wir den Erzbischof, der schon immer am wenigsten geschwankt hatte, doppelt eifrig für Östreich: das ganze Sewicht das ihm die Würde eines Erzcanzlers in Germanien gab, warf er in die Waagschale für König Carl.

Auf ähnliche Weise war auch der Churfürst von der Pfalz sestgehalten worden. Er hatte wohl nur darum geschwankt, weil sich die Publication seiner neuen Erbeinung mit Östreich verzögerte, der schwäbische Bund dagegen Miene machte, sich jener Geldansprüche rheinischer Rausleute gegen ihn anzunehmen. Die östreichischen Bevollmächtigten eilten jede Irrung beizulegen: jene Rausleute befriedigten sie auf ihre Rosten. Ohnehin verwandte Pfalzgraf Friedrich alle seinen Einsluß bei seinem Bruder zu Gunsten Östreichs; dem einen wie dem andern wurden bedeutende Geldbewilligungen gemacht. 2 Allmählig ließ auch die Pfalz jede Hinneigung zu Frankreich sahren.

Mindere Schwierigkeiten hatte es mit Cölln. Der Graf von Nassau, der in diesen Gegenden die Unterhandlung führte, wußte, wie die rheinischen Grasen überhaupt, so auch den Erzbischof, der aus ihnen hervorgegangen, zu gewinnen. Die Zugeständnisse die ihm zu Augsburg gemacht worden, erweiterte man ihm noch. Wir haben einen Brief von ihm vom 6ten Juni, worin er die Sache für abgemacht hält, wosern es nur gelinge auch Böhmen zu gewinnen.

<sup>1.</sup> Carolus ad Albertum 12 Martii bei Gudenus IV, 607. Jean de le Sauch à Marguer. 29 April bei Mone p. 403.

<sup>2.</sup> Correspondenz bei Mone p. 34. Bgl. Hubert Thomas Leobius Vita Friderici Palatini IV, p. 100 sq.

<sup>3.</sup> Bei Bucholt III, 671.

Wohl hatte der König von Böhmen anfangs daran gedacht, jene Verschreibungen Maximilians geltend zu machen, und deshalb seine Gesandten nach Italien geschickt. Allein er sah nur zu bald, wie wenig er zu erwarten habe. Hierauf entschloß er sich, das Haus Östreich zu begünstigen, mit welchem er in so enge verwandtschaftliche Bande treten sollte. Vielleicht trug dazu bei, daß ein Bruder des Markgrasen Georg von Brandenburg, der an diesem Hose viel vermochte, Johann, mit der Witwe Ferdinands des Katholischen vermählt und zum Vicekönig von Valencia ernannt ward. Go blieben nur noch Trier Brandenburg und Sachsen übrig, und die östreichischen Bevollmächtigten ließen es an Eiser nicht sehlen, auch diese herbeizuziehn.

Bei Trier war alles vergeblich; auch Joachim I ließ sich nicht viel abgewinnen: er hieng der großen Hofnung nach, die in ihm erweckt worden war.

Um so mehr kam auf Dessen Stimme an, den Östereich zuletzt so mannichfaltig verletzt, den auch die Räthe bis jetzt für ihren größten Segner gehalten hatten, auf Friedrich von Sachsen. <sup>2</sup> Da man die böhmische Stimme im Reiche nicht hoch anschlug, wie denn z. B. noch die letzte Wahl ohne Böhmen vollzogen worden, so war die Stimme von Sachsen schon zur Bildung einer allgemein anerkannten Majorität nothwendig. Die Weigerung des Churfürsten, an den Verträgen zu Augsburg Theil zu nehemen, die als sie bekannt wurden viel Mißbilligung in der

<sup>1.</sup> Schreiben Carls an Casimir hieruber 6 Marz 1519 bei Spiefi: Brandenburgische Mungbeluffigungen I, p. 389.

<sup>2.</sup> Marnir, an Marg. 16 Marz, leitet die ungunstige Stimmung von Bohmen unter andern auch von Sachsen her: Mone p. 131.

Nation fanden, hatte sein Ansehn noch vermehrt. Die moralische Autorität, die Beistimmung der öffentlichen Meisnung hieng von dieser Stimme ab: man mußte alles verssuchen, sie zu gewinnen.

Der Churfürst selbst war und blieb unzugänglich. Er wollte von keinen Bersprechungen hören: er verbot seinen Dienern Geschenke zu nehmen: er verwies nur immer auf den Wahltag, wo er mit seiner Stimme, die er bis dahin frei haben wolle, hervortreten werde.

Indessen es ist wohl auf Erden keine Stellung die nicht auf irgend einer Seite zugänglich wäre. Die Absgeordneten entschlossen sich einen Schritt zu thun, der wenn er ausgeführt ward allerdings allen Widerwillen heben mußte, der sich zwischen Sachsen und Ostreich angesammelt hatte. Sie boten dem Bruder des Churfürsten, herzog Johann, die Erzherzogin Catharina, Schwester des Rösnigs Carl, für seinen Sohn, den Erden der Churwürde, Johann Friedrich an.

Herzog Johann antwortete auf den Antrag: der Rösnig werde seine Schwester höhern Ortes anbringen können. Die Gesandten erwiederten: der Rönig wünsche nur die alte Verwandtschaft beider Häuser zu erneuen. Auf das geschickteste und schmeichelhafteste widerlegten sie seine Beschiedenheit, indem sie daran erinnerten daß die Schwesster Kaiser Friedrichs die Großmutter der Herzoge von Sachsen gewesen sen.

Churfürst Friedrich nahm an diesen Verhandlungen keinen Antheil, aber er ließ sie geschehen; die Gesandten

1. Muller Geschichte ber Protestation p. 689.

glaubten zu finden, daß von der Vollendung derfelben das gange Wahlgeschäft abhänge; sie schrieben erft von Lochau, hierauf gleich noch einmal, 16 Mai, von Rudolstadt an den König nach Spanien: wolle er die Sache nicht vergeblich unternommen haben, so moge er ihnen so geschwind wie möglich die Vollmacht schicken, diesen Chevertrag abzuschließen: barin liege bas einzige Mittel zum Ziel zu kommen. 1 Auch dem Rönig war dieß so einleuchtend daß er keinen Augenblick zögerte: schon am 30sten Mai unterzeichnete er die Vollmacht für seine Abgeordneten, über diese Vermählung und alles was mit derfelben zusammenhänge, in seinem Namen zu unterhandeln und Abkunft zu treffen, mit derselben Gültigkeit als thue er es selbst. 2 Auch Berjog Johann stellte hierauf eine Vollmacht zur Unterhandlung an seine Rathe aus, worin er sagt: "indem er die Würdigkeit der Krone Sispanien, Namen und Stammen des löblichen Hauses Oftreich zu Gemuth führe, wünsche er seinen Sohn, der auch selbst dazu hochgeneigt, am liebsten mit der hochberühmten Fürstin, Fraulein Catharina sich zu freundlicher Heirath bereden zu sehen."

Diese Dinge waren nun wohl damals nicht bekannt, allein sie fühlten sich durch, und schon zweiselte man nicht mehr an dem Ausgang.

Auch König Heinrich VIII von England hatte einen Augenblick den Gedanken gehegt, während des Streites der beiden andern Könige die Krone auf sein eignes Haupt zu setzen; jedoch hatte sein Gesandter sich nur mit größter

- 1. Nassou et Pleine 16 Mai bei Mone, p. 406.
- 2. Urfunde in Arnoldi's Denkwurdigkeiten p. 8.

Vorsicht ja Zurückhaltung betragen. Er sah die Sache von der kaufmännischen Seite an. Er fand, diese Krone seine zu theure Waare für ihren Werth und Nugen. 1 Aus einem seiner Schreiben, vom 12ten Juni, entnehmen wir, daß er damals alle Hofnungen aufgegeben hatte.

Da gaben auch die päpstlichen Sefandten nach. Auf ihre erneute Erinnerung wegen der neapolitanischen Verspstlichtungen Rönig Carls hatten ihnen schon früher die versammelten rheinischen Churfürsten eine sehr entschlossene Antwort gegeben, und die Anmaaßung des päpstlichen Stuhles, ihnen in Bezug auf die Wahl etwas vorschreiben besehlen oder verbieten zu wollen, in aller Form zurückgewiesen. Weitdem aber hatten sie fortwährend solche Dinge zu berichten gehabt, daß Leo ausrief, man müsse mit dem Ropf nicht wider die Mauer rennen, und am 24sten Juni den Churfürsten seine Einwilligung zur Wahl des Königs von Spanien und Neapel erklären ließ.

Bei alle dem wollten die Franzosen, von einigen einsseitigen Successen bestochen, die Lage der Dinge nicht gewahr werden: noch in diesen Tagen ließen sie einen Sturm auf den Erzbischof von Cölln wagen und demselben fast unglaubliche Summen anbieten, jedoch vergeblich.

Als nun die Churfürsten in Frankfurt zusammenkamen, hatte König Franz bereits keine Aussicht mehr. Nur der andre Wunsch tauchte noch einmal auf, einen wahrbaft einheimischen Kaiser zu haben. Man dachte wirklich

- 1. Nichard Pace bei Ellis I, 156. Bgl. Herbert Life of Henry VIII, p. 74.
- 2. Schriftwechsel bei Bucholk III 670. Acta Legationis bei Goldast Politica imper. p. 102.

einmal an Churfurst Joachim; aber feine eigenen Berwandten, vor allem fein Bruder von Maing waren gegen ihn: fie fanden, die Behauptung der kaiserlichen Burde mache Unstrengungen und besonders Rosten nöthig, welche die Rraft der Mark und ihrer ganzen Familie aufreiben wurden; Joachim wurde niemals die hinreichende Stimmenanzahl gehabt haben. Bei weitem wichtiger war es, daß fich die Blicke der Versammelten auf Churfürst Friedrich von Sachsen wendeten. Richard von Trier suchte ihn einst bei Nacht auf, und sagte wohl, er selbst wolle einen Theil der Arbeit auf fich nehmen. Bei der Haltung die Rriedrich in der lutherischen Sache angenommen, und der nationalen Richtung in der sich diese händel noch bewegten, eine der großartigsten Aussichten für die Geschichte der Die Churfürsten waren im Sanzen geneigt; es Mation. ist ihnen später sogar zum Vorwurf gemacht worden, hätte sich einer unter ihnen gefunden, "fähig, das Reich zu unterhalten," so würde der gewählt worden senn. hatte nur Friedrich einen fühnern Ehrgeis gehabt! Ware er nicht bereits zu alt und von Natur so vorsichtig gewesen! Aber er kannte die Geschäfte des Reiches zu lange und zu gut, um nicht zu wissen, daß das Übergewicht der Macht bazu gehöre, um diese stolzen, fraftigen, zur Unabhängigkeit emporstrebenden Fürsten und Stände in Einheit und Unterordnung zusammenzuhalten.

Wiewohl er entschlossen war, so befragte er doch eines Tages seinen Begleiter Philipp von Solms um seine Meinung. Der antwortete ihm, er fürchte, sein herr werde die strafende Gewalt nicht gehörig auszuüben vermögen.

Friedrich erwiederte, daß er dasselbe denke, und lehnte jesten Antrag ab. Die Zeit war gekommen, wo auch sonst keine Zurückhaltung mehr zu beobachten war: er erklärte sich öffentlich für König Carl. Seine Stimme brachte auch Die zum Entschluß, die bisher noch schwankend gewesen waren.

Um 28sten Juni ward nach altem Gebrauch die Sturmsglocke gezogen, und die Churfürsten versammelten sich, in ihren scharlachnen Umtskleidern, in jener engen, kleinen, halbdunkeln Capelle am Chor der Bartholomäuskirche, die ihnen zum Conclave diente. Schon waren sie alle einmüthig. Mainz fragte wie das Herkommen gebot, zuerst Trier: Trier erwählte den Erzherzog Carl von Östreich, Prinzen von Burgund, König von Spanien. So wählten sie alle: der König von Frankreich hatte keine Stimme.

Jedoch dachten die Churfürsten darauf, einem so mächtigen Fürsten wie sie wählten gegenüber, zugleich auch die Rechte des Reiches wahrzunehmen. Sie legten dem erwählten römischen König eine ziemlich strenge Capitulation vor: nach den Grundsätzen die schon während der letzten Unterhandlungen Maximilians sestgesetzt worden. Man bestimmte darin, daß die Ümter nur mit Deutschen besteht, die Verhandlungen nur in deutscher Sprache geführt,

<sup>1.</sup> Auszug aus Lucas Geierberg Leben Philipfen Grafen von Solms hinter der Vorrede zu Gobels Beiträgen zur Staatsgeschichte von Europa p. XIX.

<sup>2.</sup> Revers bei Bucholt III, 668.

<sup>3.</sup> Protocollum electionis in Goldafts Polit. Reichshandeln p. 41. Die Reden die bei dieser Gelegenheit gehalten worden seyn sollen, sind erdichtet. Bgl. meine Schrift Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber p. 62.

bie Versammlungen bes Reiches nur innerhalb ber Grenzen der deutschen Nation gehalten werden sollten. Und hiebei vergaßen denn die Churfürsten auch ihre eigenen Rechte nicht. Sie sollten zum Reichsregiment gezogen, ohne ihre Einwilligung kein Krieg angefangen, kein Bündniß geschlossen, kein Reichstag angekündigt, geschweige denn eine Steuer ausgeschrieben werden; was mit Nath und Hülfe der Stände im Kriege gewonnen werde, sollte auch immer dem Reiche verbleiben.

Es eröffnet sich uns hier noch eine andre Ansicht. Es ist wahr: die Fürsten wählten sich ein mächtiges Oberhaupt. Aber war nicht auch die Stellung desselben, die so häusig seine Abwesenheit veranlassen mußte, der Entwickelung ihrer eigenen Macht günstig? Unter einem Fürsten wie dieser, der in so vielen Ländern zu gedieten hatte, dem so viele Kriege bevorstanden, konnten sie am ersten zu jener ständischen Verfassung, zu der Theilnahme an den Reichsgeschäften gelangen, nach der sie unter Masimilian schon immer getrachtet hatten.

Sonderbare Mischung der verschiedenartigsten Beweggründe, die zu der Wahl Carls V zusammenwirkten! Es
ist nicht zu leugnen: Geldzahlungen in reichem Maaße,
wie an die Fürsten, so an ihre Angehörigen und Räthe,
an denen selbst Trier und Herzog Hans von Sachsen Antheil hatten: Erwerbung neuer Gerechtsame: verwandtschaftliche Verbindungen, nähere oder entferntere, die entweder
schon bestanden, oder jest geschlossen, oder für die Zukunft

<sup>1.</sup> Capitulation unter andern bei Dumont IV, 1. Leider find mir die Berhandlungen nicht naber bekannt geworden.

verheißen wurden: auch wohl eine gewisse Besorgniß vor dem schwäbischen Bundesheer, das im Solde von Östreich noch immer im Felde stand; aber dabei auch Abneigung gegen die Fremden, obwohl sie am Ende noch mehr Geld boten: Anhänglichkeit an das Haus das dem Neiche schon mehrere Raiser gegeben, und eine gewohnte Berehrung genoß: die Gesahr die mit jeder andern Auskunst zusammenhieng: Erwartung guter Folgen von der welche man traf; — genug zugleich die persönlichsten Beziehungen und die Rücksicht auf das allgemeine Wohl.

Fügen wir aber hinzu, auch das Glück war dabei. Un dem Tage der Wahl, ja in der Stunde derselben erfolgte in Niedersachsen eine Entscheidung, die wenn sie früher eingestreten wäre, die Sache leicht noch einmal zweiselhaft machen, die französische Partei hätte beleben können.

Endlich nemlich waren jene geldrischen Reiter bei Herzog Heinrich von Lüneburg eingetroffen, und ohne Berzug hatte er sich aufgemacht, das mit Raub beladene Heer seisner Bettern im Felde zu suchen. Unsern von Soltau an der Haide holte er es ein und begann auf der Stelle den Angriff ohne sein Fußvolk zu erwarten. Eben in der Reisterei bestand seine Stärke. Diese warf sich zuerst auf das seindliche Geschüß und nahm es, dann sprengte sie die besten Hausen der Fußvölker aus einander, so daß auch die Übrigen, gewordene Knechte, in die Flucht geriethen und ihre Wehre in den Sand warfen; durch dieß glückliche

<sup>1.</sup> Richard Pace to Cardinal Wolsey I, 157. Surrly they wold not have electidde him yff fere of there persons hadde not dryven them thereunto.

Gelingen zu verdoppeltem Feuer ermuthigt machte sie einen heftigen Anfall auf die calenbergischen Reitergeschwaber. Hier fand sie tapfern Widerstand: Herzog Erich von Calenberg, kenntlich an seinem weißen Federbusch, drang einmal sogar in ihre Neihen; aber die Lüneburger waren durch ihre Anzahl überlegen: sie ersochten einen vollständigen Sieg: Erich selbst, sein Bruder Wilhelm und 120 Ritzter geriethen in die Gefangenschaft der Anhänger des Rönigs von Frankreich.

Allein, wie gesagt, da an demselben Tage die Wahl vollzogen worden, so konnte dieser Sieg nichts mehr helfen. Die Sieger mußten jett jede Verbindung mit Frankreich vermeiben, bagegen fanden die Geschlagenen bei ben Commissarien Carls V zu Augsburg Gunft und Hülfe. Im October griff heinrich der Jungere von Wolfenbuttel, wie man damals glaubte von Augsburg ber mit Geld unterstützt, aufs neue zu den Waffen und richtete im Silbesheimischen einen Schaden an, den man auf anderthalbhunderttausend Gulden berechnete; nur mit Mühe konnte er von den benachbarten Fürsten zu Stillstand und Tagleistung gebracht werden. Aber schon wollte er sich in keinen Beschluß der Vermittler fügen. Von einer Versammlung zu Zerbst, im Mai 1520, entfernte er sich bei Nacht, ohne dieselbe zu begrugen, nur mit der Bemerkung, er muffe die Sache der Entscheidung königlicher Majestät vorbehalten. hatten die Luneburger Frankreich vertheidigt, so kam Östreich und sein Glück jetzt ihren Gegnern um so gewaltiger zu Hülfe.

1. Chytraus Saxonia lib. VIII, p. 207. Carmen prolixius bei Leibnik Scriptores rer. brunsv. III, 257.

Eine noch entschiednere Gestalt in demselben Sinne nahmen in diesem Augenblick die Verhältnisse von Obersbeutschland an. Wirtenberg gieng ganz in östreichische Hände über.

Die Veranlassung dazu war, daß herzog Ulrich in plöklichem Überfall im August die bündische Regierung zersprengt, sein gand wieder in Besitz genommen, und nur durch erneute Unstrengungen des Bundes hatte vertrieben werden können. 1 Dem Bund fiel jett seine eigne Eroberung beschwerlich: die alten Rriegskoften, deren Erstattung man dringend wünschte, wurden sogar durch neue Mit Freuden giengen die Mitglieder auf den vermehrt. Vorschlag des Raifers ein, das Land sammt den Rindern des Herzogs "ihm in Bewahr zuzustellen," wogegen er die Korderungen der Stände zu erledigen versprach. 2 Im Februar 1520 übernahmen die kaiferlichen Commissarien die Verwaltung des Landes: indem fie den Tübinger Vertrag bestätigten, den Ulrich bei seiner Rückfehr unbesonnen genug gewesen war zu widerrufen, gewannen sie auch eine nicht unbedeutende Partei im Lande.

Ein Regierungsanfang, der doch sehr gewaltsam aussfah. Denn unerhört war und blieb es, wie die Schweisger es ausdrückten, "daß ein Fürst des heil. Reiches aus durchlauchtigem Hause über alles Rechtserbieten, seines Fürsstenthums väterlichen Erbes und Eigens so gewaltiglich beraubt seyn sollte." Aber diese Commissarien betrachteten

<sup>1.</sup> Stumphart Chronica gwaltiger Verjagung Herzog Ulrichs bei Sattler Herzoge II, Beilagen p. 43.

<sup>2.</sup> Gwalt R. Carls V auf feine Commissarien ibid. p. 79.

die Wahl als einen Sieg der öftreichischen Partei und sucheten ihn zum Vortheil derselben zu benuten.

Das war nun nicht die Meinung der Churfürsten gewesen, am wenigsten Friedrichs von Sachsen; sie hatten vielmehr sogleich baran gedacht, eine gleichmäßige vorzugsweise ständische Verwaltung einzuführen: einen Reichstag auszuschreiben, ein Regiment zu ernennen. Um hofe in Spanien schien man dieß von gangem Bergen zu billigen: es lief ein Schreiben ein, worin Churfürst Friedrich zum Statthalter bes Regiments ernannt ward; er ward auch außerdem um feinen guten Rath in den Geschäften ersucht. Allein die Commissarien hielten es nicht für aut, einen Reichstag zu berufen, geschweige benn ein Regiment zu ernennen. Sie hüteten fich wohl, den Churfürften um Rath zu fragen: das Diplom jener Ernennung behielten fie an fich. Sie wollten keine ftandischen Einwirkungen, so wenig jest wie unter Maximilian, sie wollten die Summe der Geschäfte in ihrer Sand behalten.

Man dürfte sich darüber nicht verwundern. Sie hieleten die Gesichtspuncte fest, die unter Maximilian gäng und gebe geworden: sie sahen die neue Regierung als eine Fortssetzung der alten an.

Da mußte man nun doppelt gespannt senn, wie der junge Fürst, wenn er in Deutschland erschiene, und dessen nähere Umgebung die Sachen auffassen und angreisen würsden. Nach seiner Weltlage ließ sich wohl eine großartigere Unsicht erwarten: alle seine Briefe gaben das zu erstennen. Namentlich dem Chursürsten Friedrich schrieb er, er solle spüren daß er seine Stimme dem allerdankbarsten

Fürsten gegeben: in Kurzem werde er in Person erscheisnen, einen Reichstag halten, und die Sachen des Reiches mit Sr Liebden Rath und Gutbedünken bestellen. Denn "wunderviel," sagt er, "halten wir von den Anschlägen, dem Rathe und der Weisheit Deiner Herrschaft."

Ehe nun aber Carl eintreffen konnte, hatten die religiösen Angelegenheiten eine Entwickelung genommen, durch welche die Frage welche Stellung er annehmen würde eben so bedeutend für die Kirche wurde wie für das Reich.

1. Instruction an hieronymus Brunner Barselona 25 Sept. 1519: in einem Copialbuch im Weimar. Archiv, aus welchem sich dieß ganze Verhältniß ergiebt.

## Drittes Capitel.

Erster Abfall vom Papstthum. 1519, 20.

## Cajetan und Miltig.

Es hatte während dieser Zeit mehr als einmal geschienen als werde die lutherische Sache sich friedlich beilegen lassen: von beiden Seiten war eine Neigung dazu vorhanden.

Während des Neichstages zu Augsburg gewann es Churfürst Friedrich über sich, dem papstlichen Legaten einen Besuch zu machen und ihn um seine Vermittelung in der Sache zu ersuchen. Ich sinde nicht, daß derselbe speciellen Auftrag von Rom aus dazu gehabt hätte; aber seine allgemeinen Vollmachten gaben seiner Thätigkeit auch für Fälle dieser Art einen freien Spielraum. Er versprach dem Churssürsten, den Mönch wenn er vor ihm erscheine, mit väterlischem Wohlwollen zu hören und wieder von sich zu lassen.

1. Friedrichs Schreiben an Cajetan (Losscher II, 543). Persuaseramus nobis, vestram pietatem audito Martino secundum vestram multiplicem promissionem eum paterne et benevole dimissuram esse. Bgl. Luther Wider Hand Worst Altenb. VII, 462. Schreiben an Lang bei de Wette I, 141.

Die Geschäfte der Versammlung waren schon beendigt, als Luther, sehr zufrieden nicht nach Rom gehn zu müssen, sich ausmachte, um sich dem gemäß vor dem Carbinal zu stellen. Wahrhaft in niedriger Gestalt wanderte er dahin: in einer geborgten Rutte, von Kloster zu Klosser herbergend: durch Anfälle von Unwohlseyn zuweilen bis zur Ohnmacht erschöpft. Er hat später oft gesagt, hätte ihn der Cardinal freundlich behandelt, so wäre er leicht zum Schweigen zu bringen gewesen. Als er vor ihn kam, siel er vor ihm nieder.

Unglücklicherweise war aber dieser Legat, Thomas de Vio von Gaeta, (Cajetan) nicht allein ein Repräsentant der Curie, sondern zugleich der eifrigste Thomist. Seiner Mutter, sagt man, träumte als sie mit ihm schwanger war, St. Thomas in Person unterweise ihn und führe ihn darnach mit sich gen Himmel. Oo ungern man es dann in seiner Familie auch sah, so ließ er sich doch nicht mehr abhalten, ziemlich früh, in seinem 16ten Jahr, in ein Dominicaners kloster zu treten, wo er den Namen seines Heiligen annahm (ursprünglich hieß er Jacob) und alle seine Kräfte anstrengte, sich mit den Lehren desselben zu durchdringen. Er hielt ihn für den vollkommensten Theologen der jesmals gelebt habe. Er unternahm es, die Summa, sein Hauptwerk, Schritt für Schritt gegen die Einwendungen der Scotisten zu vertheidigen.

Da

<sup>1.</sup> L. an Spalatin 10 Oct. 1518 ib. 142.

<sup>2.</sup> So erzählt die Lebensbeschreibung bei Moccaberti Bibl. Max. T. XIX p. 443.

<sup>3.</sup> Divi Thomae Summa cum commentariis Thomae de Vio

Da war ihm nun Luther schon als Nominalist, als Widersacher der theologischen Alleinherrschaft des St. Thomas, Unführer einer thätigen Gegenpartei auf einer eben aufkommenden Universität höchlich verhaßt. Die Demuth Luthers erwiederte er anfangs mit dem officiellen väterlichen Bezeigen eines geiftlichen Obern. Aber fehr bald trat der natürliche Widerstreit zwischen ihnen hervor. Der Carbinal war nicht gemeint, sich mit Stillschweigen zu begnüs gen, er wollte es auch zu keiner Disputation kommen lassen, wie Luther vorgeschlagen: er glaubte ihm in wenig Worten seinen Jrrthum nachgewiesen zu haben, und forderte einen Widerruf. Da erwachte auch in Luther der Gegensatz, der keine Unterordnung kennt, weder geistliche noch weltliche, der Wiffenschaft, des Snstemes wieder zu vollem Bewußtsenn. Es wollte ihm scheinen, als verstehe der Cardinal seine Meinung, namentlich seine Idee vom Glauben, gar nicht einmal, geschweige daß er sie widerlegen könnte; es kam zu einem Wortwechsel, in welchem Luther doch mehr Belesenheit Sicherheit und Tiefe ent wickelte, als ihm ber Legat zugetraut; Speculationen fo außerordentlicher Art waren ihm noch nicht vorgekommen: biefe tiefen, glitzernden Augen machten ihm Grauen; er rief endlich aus, Luther möge entweder widerrufen, oder er dürfe sich nicht wieder vor ihm blicken laffen. 1

Es war das dominicanische System, das hier mit dem Lugduni 1587. Praesatio: inter theologos quem divo Thomae Aquinati praeserre ausis, invenies neminem.

1. Die Relation Luthers, in den Actis Augustanis, seine Briefe, die Schreiben des Legaten, endlich auch ein Schreiben von Staupist bei Grimm (a. a. D. p. 123) geben uber den Gang dieser Ber-

purpur bekleidet, den Gegner von sich stieß. Luther glaubte, obwohl er sich ein kaiserliches Geleite verschafft, doch selbst vor Gewaltthätigkeiten nicht mehr sicher zu senn; er versfaßte noch eine Appellation an den besser zu informirenden Papst; dann entsloh er. Sein Gehen entsprach seinem Rommen. Durch eine geheime Pforte die ihm seine Augsburger Sönner bei Nacht öffnen ließen, auf einem Pferde das ihm sein Provincial Staupitz verschafft hatte, in seiner Rutte, ohne Stiesel noch Beinkleider, ritt er das von, von einem wegekundigen Ausreiter begleitet, acht große Meilen den ersten Tag: als er abstieg, siel er todtmüde neben seinem Pferde in die Streu. Doch war er glückslich außer dem unmittelbaren Bereiche des Legaten.

Und nun suchten ihn zwar gar bald die Anklagen desselben auch in Sachsen auf. Der Legat beschwur den Churfürsten, nicht um eines ketzerischen Klosterbruders wilsen den Ruhm seines Hauses zu bestecken: wolle er denselben ja nicht nach Rom schieken, so möge er ihn wenigstens aus seinem Lande schaffen: in Rom werde man diese Sache niemals fallen lassen. Allein er machte damit keinen Einsbruck mehr: durch sein unklugsheftiges Versahren hatte er sein Ansehn bei Friedrich eingebüßt. Die Universität schried ihrem Fürsten, sie wisse nicht anders, als daß Luther der Kirche und selbst dem Papst alle Ehre erweise: wäre Vosheit in dem Manne, so würde sie das zuerst bemerken. Es vers droß die Corporation, daß der Legat eines ihrer Mitglieder als einen Ketzer behandle, ehe noch ein Urtheil erfolgt war.

handlung hinreichende Auskunft. Schade daß die Melation des Les gaten nach Rom nie zum Vorschein gekommen ist.

<sup>1.</sup> Bon dem Breve, worin von einem schon gefällten Urtel die

Hierauf gestützt erwiederte Friedrich dem Legaten, von so viel Gelehrten in seinen und den angrenzenden Ländern habe noch nicht gezeigt werden kömmen, daß Luther ein Retzer sen, und weigerte sich ihn zu entfernen.

Luther verbarg sich jedoch nicht, daß das Urtheil in Rom leicht gegen ihn ausfallen könne: er eilte sich durch eine neue Appellation und zwar an ein demnächst zu berufendes allgemeines Concil so viel möglich dagegen sicher zu stellen.

Allein auch in Rom scheint man doch das Verfaheren des Cardinals nicht gebilligt zu haben. Man war nicht gemeint, einen so angesehenen Fürsten wie Friedrich, der so eben für das Wahlgeschäft doppelt wichtig geworden war, bei dem es wahrscheinlich gestanden hätte, den Rösnig von Frankreich, wie der Papst wünschte, zum Raiser zu machen, sich zu entsremden. Auch der Papst machte jest einen Versuch, die Sache des Mönchs in Süte beiszulegen. Er beschloß dem Churfürsten ein Zeichen der aposstolischen Snade, das er immer gewünscht hatte, die goldene Rose zuzusenden. Um die sich lockernden Bande wieder sestzuknüpsen, fertigte er überdieß einen gebornen sächsischen Unterthan, Agenten des Churfürsten in Rom, Carl von Miltiß, als seinen Nuntius an ihn ab.

Und dieser griff nun die Sache, wie gar nicht zu leugnen ist, mit großer Geschicklichkeit an.

Er hütete sich wohl, sich bei feiner Unkunft in Deutsch-

Rebe ist (bei Loscher II, 438), glaube ich in einem Ercurs nachgewiesen zu haben, daß es unächt ist.

<sup>1.</sup> Briefmechfel bei Lofcher 537 - 542.

land an den Legaten zu wenden, der ohnehin allen Credit verloren hatte und jest dem Churfürsten grollte, er schloß sich gleich auf der Neise an einen geheimen Rath Friedrichs, Degenhard Pfessinger an. Er trug kein Bedenken, bei einem Glase Wein unter Freunden, selbst in den Gasthösen in die Rlagen einzustimmen, die man in Deutschland gegen die Eurie, die kirchlichen Mißbräuche erhob, und sie durch Geschichten zu bestätigen die er selbst erlebt habe. Aber er versicherte, er kenne den Papst, und habe Einfluß bei ihm: der billige das nicht. Auf das unumwundenste verwarf er das Unwesen der Ablasprediger: er verbreitete einen solchen Rus vor sich her, daß Texel es gar nicht wagte, vor ihm zu erscheinen.

Dagegen faßten ber Fürst, gegen den er das Betrasen eines Unterthanen und Dieners beobachtete, und Euther selbst, den er sehr glimpflich behandelte, Vertrauen zu ihm. Es gelang ihm ohne viel Mühe eine Unnäherung zu bewirken, auf die doch fürs Erste alles ankam.

Um Iten Jan. 1519 hatte er eine Zusammenkunft mit Luther zu Altenburg. Der Nuntius stellte dem Mönch das Unheil vor, das aus seiner Heftigkeit entspringe, den großen Abbruch den er auf diese Weise der Kirche zusüge; er weinte indem er ihm das ans Herz legte. Luther verssprach, den Schaden den er gestistet haben könne durch eine öffentliche Erklärung wieder gut zu machen. Dagegen gab auch der Nuntius den Gedanken aus, Luthern zu einem

1. Sein Entschuldigungsschreiben unterzeichnet: Bruder Tetel am letten Tag Dez. 1519 d. i. 1518 bei Balch XV, p. 860. Dort findet sich auch die übrige, zuerst von Epprian herausgegebne militische Correspondenz.

Widerruf zu bringen. Sie kamen überein, daß die Sache einem deutschen Bischof übertragen und indeß beiden Theislen Stillschweigen auferlegt werden solle. So, meinte Lusther, werde sie sich verbluten. <sup>1</sup> Nicht ohne. Abschiedskußschieden sie von einander.

Da ist nun die Erklärung sehr merkwürdig, welche Luther in Folge dieses Gesprächs furz hierauf ausgehn ließ. Er berührt darin alle Streitfragen des Augenblicks. Ohne die freie haltung aufzugeben, die er angenommen hat, zeigt er doch, daß er sich noch innerhalb der Grenzen der römischen Kirche befindet. 3. B. will er, dag man die Beiligen mehr um geistlicher als leiblicher Güter willen anrufe, aber er leugnet nicht, daß Gott bei ihren Gräbern Bunder thue; Fegfeuer und Ablaß erkennt er in einem gewissen Sinne noch an; er wünscht eine Milberung der Rirchen Bebote, doch meint er, daß nur ein Concilium sie anordnen könne; wiewohl er das heil in der Kurcht Gottes und in der Gesinnung findet, so verwirft er boch die guten Werke noch nicht völlig. Man sieht er geht in allem von dem Außerlichen auf das Innere zurück: aber sehr gemäßigt; auch die Außerlichkeiten sucht er noch zu erhalten. In demselben Sinne spricht er sich auch über die Rirche aus. Er sieht ihr Wefen in "ber inwendigen Einigkeit und Liebe;" aber darum verwirft er doch ihre Berfassung nicht: er erkennt die Hoheit der römischen Kirche an, "wo S. Veter und Paul, feche und vierzig Papfte, hunderttaufende von Märtnrern ihr Blut vergoffen, Solle und

<sup>1. &</sup>quot;In ir felbs vorgehn." L. an den Churfursten bei de Wette I, p. 218.

Welt überwunden:" um keiner Sünde willen, die dort gesschehe, dürfe man sich von ihr trennen, papstlichen Gebosten bei Leibe nicht widerstreben.

Eine Erklärung, bei der die kirchliche Autorität sich fürs Erste beruhigen konnte und sogar beruhigen mußte. Selbst wenn Churfürst Friedrich es zugelassen hätte, wäre schon keine Sewalt mehr gegen Luther anzuwenden gewesen. So großen Antheil nahm man bereits in der Nation an seiner Sache: so lebhaft war der Widerwille der sich überhaupt der Wirksamkeit des römischen Hoses entgegenstellte.

In den ersten Monaten des Jahres 1519 wurden die Forderungen des letzten Reichstags in Bezug auf den türkischen Krieg in allen ländern an die verschiedenen Stände gebracht; jene Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Absicht die man vorgab, welche den Reichstag beschäftigt hatten, wurden in weiten und weiteren Kreisen wiederholt; alle die so wohl begründeten Beschwerden, die man dort lauter als je erhoben hatte, kamen über die ganze Nation hin zur Sprache.

Auch die Theilnahme welche der päpstliche Legat den Absichten Franz I auf die Raiserkrone widmete, erregte viel Mißvergnügen. Es ist sehr bemerkenswerth, daß die ganze östreichische Partei hiedurch in eine natürliche Abneigung gegen den römischen Stuhl gerieth. Un dem Hose des Oberhauptes derselben, des Churfürsten von Mainz erschienen Satyren, in welchen man den Pomp und die Armseligkeit

<sup>1.</sup> D. M. L. Unterricht auf etliche Artikel so ihm von seinen Abgonnern aufgelegt worden bei Walch XV, 812.

bes Legaten, seine Persönlichkeit wie die Gewalt seines Umtes auf das bitterste verspottete. <sup>1</sup> Nur mit Mühe konnte er im Frühjahr 1519 in Mainz einen Schiffer sinden, der ihn nach Niederwesel, wo die rheinischen Churfürsten eine Zusammenkunft hielten, hinabführte; man hat ihm einmal gesagt, er müsse von jenem französischen Vorhaben abstehen, wenn er mit gesunden Gliedmaaßen nach Hause kommen wolle. <sup>2</sup>

Diese allgemeine Ungunst nöthigte wohl an und für sich zu einem bedächtigen Verhalten: das Wahlinteresse kam hinzu: so geschah, daß sich Rom dem Chursürsten Friedrich noch einmal so viel wie möglich zu nähern suchte. Außer Miltig erschien noch ein andrer Bevollmächtigter der Eurie in Sachsen. Der Legat, obwohl grollend, ließ sich doch endelich bewegen, die goldne Rose, die ihm anvertraut worden war, und die er bisher noch zurückgehalten hatte, an den Fürsten abzuliesern. Die Aussicht, die Streitsache in Deutschland ausmachen zu lassen, war auch ihm am Ende bequem und erwünscht. Der Erzbischof von Trier ward zum Schiedsrichter ausersehn.

## Unfunft Melanchthons.

Der Zustand ber hiedurch entstand, des schwebenden Streites, der vorläufigen Rube, kam nun besonders der

- 1. Huttens Febris prima III, 109 ift aus dieser Zeit.
- 2. Schreiben an Zurich bei Unshelm Berner Chronik V, 373.
- 3. Militis an den Churfürsten bei Walch XV, 879; er hatte den Legaten in Coblenz gesehen. Die Instruction an Militis 1. 1. muß ebenfalls in den Mai fallen, da sie sich auf dessen Reise nach Sachsen bezieht, von welcher er in seinem Schreiben Mittw. n. Missericordias 11 Mai Meldung thut.

Universität Wittenberg zu Gute. Man war da im Gestühl eines glücklich begonnenen, in der Opposition fortschreitenden, aber doch von den kirchlichen Gewalten nicht zu verdammenden Unternehmens. Man behielt Zeit, die eigentlichen Studien auf dem betretenen Wege zu fördern. Noch waren die bedeutendern Lehrer in der Hauptsache derschlen Meinung. Überdieß aber hatten sie im Sommer 1518 einen jungen Gehülfen bekommen, dessen Thätigkeit vom ersten Augenblick an ihrem ganzen Wesen ein neues Leben gab, Philipp Melanchthon.

Philipp Schwarzerd, genannt Melanchthon, gehörte mehr und wahrhafter als irgend ein Anderer zur Schule Reuchlins. Reuchlin war einer seiner nächsten Verwandten, hatte seine Erziehung geleitet; mit sinnvoller Hingebung und unvergleichlicher Fähigkeit war der junge Mensch den Unweisungen des Meisters, seinem Veispiel gefolgt; schon im 17ten, 18ten Jahre hatte er es dahin gebracht, in Tübingen lehren, einige kleine Vücher grammatischen Insbalts erscheinen lassen zu können.

Wie aber ber Meister, so ward auch der Jünger von dem grammatischephilologischen Bestreben nicht befriedigt. Er hörte Vorlesungen in allen Facultäten; noch waren die Wissenschaften nicht so im Detail, in abgeschlossener Methode ausgebildet, daß dieß unthunlich gewesen wäre: sie konnten noch eine allseitige und liberale Wissbegier nähren: besonders ward sich Melanchthon einer philosophischen Tendenz bewust, gegen die ihm sein übriges Treiben wie

<sup>1.</sup> Schnurrer de Phil. Melanchthonis rebus Tubingensibus: Orationes academ. ed. Paulus p. 52.

Richtsthun erschien. In Tübingen aber herrschte noch der starre Sinn der alten Universitäten: indem seine ganze geisstige Kraft nach unbekannten Zielen drängte, suchte man ihn vor den Schulbänken festzuhalten.

Da war es für sein inneres und äußeres leben gleich entscheidend, daß Churfürst Friedrich sich im Frühjahr 1518 wegen eines lehrers der griechischen Sprache bei seiner Universität an Reuchlin wandte. Reuchlin trug keinen Augenblick Bedenken, dem Churfürsten diesen gefinpten Freund" zu empfehlen, den er felber unterwiesen. 1 Es konnte das zugleich für einen Entschluß Melanchthons gel-Zwischen dem Meister und dem Junger bestand bas edle Verhältniß einer die Welt erst in halber Rlarheit vor sich sehenden Jugend und der natürlichen Überlegenheit gereifter Jahre. "Wohin du mich schicken willst," schreibt Melanchthon an Reuchlin, "dahin will ich gehn: was du aus mir machen willst, das will ich werden." "Gebe aus," antwortet ihm Reuchlin, "von deinem Vaterlande von deiner Freundschaft." Mit der Verheißung welche dem Abraham geschah, segnet und entläßt er ihn.

So kam Melanchthon im August 1518 nach Wittenberg, vor allem entschlossen, wie er sagt, sich ganz der Universität zu widmen, ihr in den Kreisen der classischen Studien, die hier bisher noch nicht gediehen waren, Ruf zu verschaffen. Mit jugendlicher Freudigkeit zählt er die Arbeiten auf, die er vorhat, und schreitet unverweilt an ihre Ausführung. <sup>2</sup> Schon im September widmete er dem

<sup>1.</sup> Briefmechfel in Bretschneibers Corpus reformatorum I, p. 28.

<sup>2.</sup> An Spalatin. Spt. 1518. C. Ref. I, p. 43.

Churfürsten die Übersetzung einer Schrift von Lucian; im October ließ er die Epistel an Titus und ein kleines Wörsterbuch drucken; im November schrieb er die Vorrede einer hebräischen Grammatik; eine ausführlichere Arbeit, mit der er sich zugleich beschäftigte, war die Rhetorik, welche im Januar 1519 in drei Büchern erschien; im Februar folgte abermals eine Rede; im März und April Ausgaben plutarchischer Schriften, neue Vorreden; alles während einer eben so vielseitigen Lehrthätigkeit; neben dem Griechischen übernahm der junge Ankömmling auch den Unterricht in dem Hebräischen.

Doch lag in dieser unmittelbaren Wirksamkeit weder bas Ziel noch auch der Erfolg seiner Bemühungen.

Von Wichtigkeit war es schon an sich, daß ein Mann, der vollkommen griechisch verstand, in diesem Augenblick an einer Universität auftrat, wo eben die Entwickelung der lateinischen Theologie dahin führte, auf die ersten ächten Urkunden des Christenthums in ihrer Ursprünglichkeit zurückzugehn. Erst nunmehr sieng Luther an, diesses Studium ernstlich zu treiben. Wie fühlte er sich zugleich crleichtert und bestärkt, wenn ihm theologischer Bezgriffe durch den Sinn eines griechischen Ausdruckes erst recht klar wurden: wenn er z. B. lernte, daß der Begriff Neue, Pönitenz, der nach dem Sprachgebrauch der lateinischen Kirche zugleich ein Abbüßen, Genugthun andeutete, im Griechischen in der ursprünglichen Ausfassung des

<sup>1.</sup> Luther an Spalatin 25 Jan. bei de 2B. I, p. 214. Auf diese beiden Briefwechsel grundet sich, wie sich von selbst versteht, meine ganze Erzählung.

Stifters und der Apostel nichts bezeichne, als die Umansberung der Gesinnung: 1 mit einem Mal hob es sich wie ein Nebel vor seinen Augen.

Für Melanchthon aber auch selbst war es unschässbar, daß er hier sich mit Gegenständen beschäftigen konnte, die seine Seele ganz erfüllten: und den Inhalt fand für die mehr formelle Bildung, der er bis dahin obgelegen. Mit Begeisterung begrüßte er die theologische Haltung Luthers; vor allem durchdrang auch ihn der Tiessun seiner Auffassung der Rechtsertigungslehre. Doch war er nicht geschaffen, um diese Ansichten leidend aufzunehmen. Er war einer von den außerordentlichen, doch zuweilen herportretenden Geistern, die in frühen Jahren — er zählte erst ein und zwanzig — in den vollen Besitz und Gesbrauch ihrer Kräfte gelangen. Mit der Sicherheit welche gründliche Sprachstudien zu verleihen pslegen, mit den reinslichen Trieben einer angebornen inneren Ökonomie des Geisstes faßte er das ihm dargebotene theologische Element.

Wie war da der nicht ganz günstige Eindruck, den die erste Erscheinung des Ankommenden, seine Jugendliche keit und Unscheinbarkeit gemacht, so bald verlöscht. Der Eiser der Lehrer ergriff die Schüler. "An der Universität ist man sleißig," sagt Luther, "wie es die Ameisen sind." Man dachte darauf, zunächst die Methode zu reformiren: mit Beistimmung des Hoses stellte man Vorlesungen ab, die nur für das scholasiische System Bedeutung hatten, und suchte andre, auf die classischen Studien gerichtete daz für in Gang zu bringen; man ermäßigte die Forderungen

<sup>1.</sup> μετάνοια.

bie bisher für die Ertheilung der akademischen Grade gemacht wurden. Allerdings trat man hiedurch in immer stärkeren Gegensatz gegen die übrigen Universitäten: man gelangte zu neuen Wahrnehmungen und Ideen: in Luthers Briefen zeigt sich wie es in ihm gährte; aber zusgleich ergiebt sich doch auch, daß man noch keineswegs das Bewußtseyn eines Rampses gegen die römische Kirche übershaupt hatte. Wir sahen wie sorgfältig sich Luther innershalb der kirchlichen Schranken hielt: in einer seiner Vorreden rühmt Melanchthon noch einmal die Verdienste seines Fürssten um die Klöster. Es entspricht das der Stellung die Miltitz und auch der Legat zuletzt angenommen: alles ließ sich friedlich an.

Eben in diesem Moment aber, wo wenigstens die äusere Ruhe hergestellt war, und man zwar bei den inneren Gegenfätzen der Meinung und Bildung lebhafte Kämpfe vorausssehn mußte, aber vielleicht noch innerhalb der Kreise der Schulgelehrsamkeit, brach eine Streitigkeit aus, welche die wichtigsten Lehren berührte, auf die Kirche und Staat gegründet waren, und den Krieg hervorrief, der seitdem nicht mehr hat beigelegt werden können. Man muß gestehn, daß Luther es nicht war, der seinen Ausbruch veranlaßte.

## Disputation zu Leipzig.

Während des Neichstags von 1518 war auch Eck in Augsburg erschienen: misvergnügt daß seine bisherigen Streitschriften ihm weder Belohnungen eingetragen noch

1. Dedication des Lucian in calumniam C. E. I, 47.

auch Ehre; 1 er hatte Luther aufgesucht und war mit demselben in aller Freundschaft übereingekommen, eine alte Streitigkeit, die er mit Dr Carlstadt in Wittenberg über die Lehre von der Gnade und dem freien Willen hatte, in einer öffentlichen Disputation auszusechten. Luther hatte gern seine Vermittelung angeboten: wie er sagt um die Meinung zu Schanden zu machen, als könnten Theologen sich nicht mit einander vergleichen. Carlstadt willigte ein in Erfurt oder in Leipzig mit Eck zu disputiren. Eck säumte nicht, die Disputation durch ein Programm in alle Welt zu verkündigen.

Wie sehr aber erstaunte Luther, als er in dieser Unstündigung einige Meinungen als den Gegenstand des Streistes bezeichnet fand, die bei weitem mehr von ihm als von Carlstadt versochten worden. Er hielt das für eine Treulosigkeit, eine Hinterlist, der er sich um so offener wis dersetzen müsse: sein so eben mit Miltig aufgerichtetes Abstommen schien ihm gebrochen: er war entschlossen, den Handschuh auszunehmen.

Da war es nun von entscheibender Wichtigkeit, daß Eck den dogmatischen Streitfragen auch einen Satz über den Ursprung der Prärogativen des Papstthums hinzuges sügt hatte. In einem Moment, wo in der ganzen Nation eine so mächtige antispäpstliche Regung überhand gesnommen, hatte er, man möchte sagen die tölpische Dienstebessissenen Frage in Gang zu bringen, deren Beants

<sup>1.</sup> Bartholini Commentarius de comitiis Augustanis p. 645.

<sup>2.</sup> Luthers Briefc an Sylvius 3 Febr. Spalatin 7 Febr. Lang 13 April.

wortung immer sehr zweifelhaft gewesen, und von der doch bas gange Spftem der Rirche und des Staates abhieng, welche einmal angeregt, nothwendig die allgemeine Aufmerksamkeit beschäftigen mußte: einen Gegner wagte er aufzureizen, der keine Zurückhaltung kannte, feine Überzeugung aufs äußerste zu vertheidigen pflegte, und schon die Stimme ber Nation für sich hatte. In Beziehung auf eine wenig bemerkte frühere Behauptung Luthers stellte Eck den Sat auf, daß der Primat des römischen Papstes sich von Christo selbst, und von den Zeiten Petri herschreibe, nicht wie ber Gegner angedeutet, von den Zeiten Constantins und Silvesters. Es zeigte sich sogleich welche Folgen sich davon erwarten ließen. Luther, der erst jest die Urkunden des papstlichen Rechtes, das Decret zu studiren angefangen, und fich dabei oft in seinen christlichen Überzeugungen verlett gefühlt hatte, antwortete mit einem noch viel kubneren Streitsatz, daß nemlich der römische Primat erst durch Die Decrete der spätern Papste in den vier letten Sahrhunderten (er mochte meinen: feit Gregor VII) festaestellt worden sen, der frühere Gebrauch der Rirche aber nichts davon wiffe. 1

Man darf sich nicht wundern, wenn die kirchlichen Gewalten in Sachsen, z. B. der Bischof von Merseburg, und selbst die Theologen der Universität nicht eben ein großes Gefallen daran hatten, daß eine Disputation dieses Inhaltes, wie die Parteien endlich übereingekommen was

<sup>1.</sup> Contra novos et veteres errores defendet D. Martinus Lutherus has sequentes positiones in studio Lipsensi. Es ist der dreizehnte Sas Opp. lat. Jen. I, 221.

ren, in Leipzig gehalten werden sollte. Auch der Herzog trug einen Augenblick Bedenken, Luthern zuzulassen. Da er aber des Glaubens lebte, daß auf diese Art die versborgene Wahrheit am besten ans Licht komme, so entschloß er sich endlich dazu, und beseitigte jeden entgegenstehenden Widerspruch. Es ward festgesetzt, daß neben so viel and dern wichtigen Lehrmeinungen über die Geheimnisse des Glaubens auch die Frage, ob das Papstihum von Gott eingesetzt, oder ob es eine menschliche Einrichtung sen, die man also auch wieder abschaffen könne, — denn das ist im Grunde der Gegensatz der beiden Lehren, — in öffentlicher Disputation verhandelt werden sollte, dort an einer grossen Universität, im Angesichte von ganz Deutschland; in dieser gährenden, neuerungsbegierigen Zeit eben die Frage, in der alle politischen und religiösen Interessen zusammentrassen.

Eben als die Churfürsten zur Wahl eines Kaisers sich in Frankfurt vereinigten, (Juni 1519) kamen in Leipzig die Theologen zusammen, zu einem Acte der nicht minder wichtig werden sollte.

Zuerst traf Eck von Ingolstadt ein. Ohne Zweisel war Johann Manr von Eck einer der nahmhaftesten Geslehrten jener Zeit: er hatte keine Mühe gespart um zu diessem Ruf zu gelangen. Un einer ganzen Unzahl von Unisversitäten hatte er die berühmtesten Professoren besucht, den Thomisten Süstern in Cölln, die Scotisten Sumenhard und Scriptoris zu Tübingen; Jura hatte er bei Zasius in Freiburg, Griechisch bei Reuchlin, Lateinisch bei Bebel, Cosmographie bei Reusch gehört. Schon in seinem zwanzigsten Jahr begann er zu schreiben und in Ingolstadt zu lesen:

über Occam und den Canon von Biel; aristotelische Dialectif und Physik; die schwierigsten Lehren der Dogmatik und die Subtilitäten der nominalistischen Moral; dann schritt er fort zu den Mystikern, nachdem er ihre seltensten Schriften in die Bande bekommen: er machte fich baran, wie er sagt, die orphisch platonisch agnptisch arabische Philosophie damit in Verbindung zu bringen und alles in fünf Theilen abzuhandeln. 1 Er war ein Gelehrter der die Sachen im Grunde für abgethan hielt, nur mit dem diftinquirenden Verstand und hauptsächlich dem Gedächtniß arbeitete, sich immer noch ein neues Feld anzueignen trachtete, um damit Aufsehn zu erregen, weiter zu kommen, sich ein genufvolles und vergnügtes leben zu verschaffen. Seine Reigung galt vor allem der Disputation. Auf allen jenen Universitäten, auch in Beibelberg Maing Basel hatte er dadurch geglänzt: in Freiburg schon fruh der Bursa zum Pfauen vorgestanden, wo man sich vorzugsweise mit Disputirübungen beschäftigte; dann hatte er größere Reisen unternommen: nach Wien, nach Bologna, ausbrücklich um daselbst zu disputiren. Man muß lesen, mit welcher Genugthuung er besonders von dieser italienischen Reise ergablt: - wie er von einem papstlichen Runtius dazu aufgemuntert, noch vor seiner Abreise von den jungen Markgrafen von Brandenburg besucht, hierauf unterweges so in Italien wie in Deutschland, von geistlichen und weltlichen herrn höchst ehrenvoll aufgenommen, zur Tafel gezogen mor:

<sup>1.</sup> Eckii Epistola de ratione studiorum suorum in Strobels Miscellaneen III, p. 97.

worden sen: wie er dann schon unterwegs junge Leute, die ihm etwa bei Tisch zu widersprechen magten, leicht wis derlegt und voll staunender Bewunderung zurückgelassen, endlich in Bologna trot mannichfachen Widerspruchs die Gelehrtesten der Gelehrten dahin gebracht habe, seine Sate zu unterschreiben. 1 Er betrachtete die Disputationen mit den Augen eines geübten Fechters: als den Schauplat eines unfehlbaren Sieges: er wünschte seine Waffen nur immer auf neuen Turnieren zu erproben. Mit Freuden ergriff er die Gelegenheit, seinen Ruhm nun auch in Norddeutschland auszubreiten. Jest fah man ihn in der Mitte der Professoren in Leipzig, die ihn als einen Verbundeten wider die benachbarten Rivalen freudig bewillkommt, an der Frohnleichnamsprocession Theil nehmen, fehr devot, in feinem Megaemand. In seinen Briefen lefen wir, daß er dabei doch auch das fächsische Bier mit dem baierischen verglich, und die schönen Sunderinnen in Leipzig nicht unbemerft ließ. 2

Am 24sten Juni zogen auch die Wittenberger ein: auf einigen offenen Rollwagen die Lehrer, Carlstadt voran, dann Luther und Melanchthon zusammen, einige junge Licentiaten und Baccalaureen: mit ihnen Herzog Barnim von Pommern, der damals in Wittenberg studirte, und die Würde eines Nectors befleidete: um sie her zu Fuß ein paar hundert eifrige Studenten mit Halbarden, Handbeislen und Spießen. Man bemerkte daß sie von den Leip:

<sup>1.</sup> Bei Riederer Nachrichten 2c. III, 47.

<sup>2.</sup> Ecf an haven und Burfard Isten Juli bei Balch XI, p. 1456. Er hatte in dieser hinsicht ben schlechtesten Ruf.

zigern nicht eingeholt worden waren, wie es wohl die Sitte mit sich gebracht hätte. 1

Unter der Vermittelung des Herzog Georg wurden nun junächst die Bedingungen des Kampfes festgesett; nur ungern fügte fich Eck in die Forderung Rede und Wider. rede durch Notarien aufzeichnen zu laffen: dagegen mußte auch Luther zugeben, daß das Urtheil einigen Universitäten anheimgestellt wurde: er brachte dazu felbst Paris und Erfurt in Vorschlag. Auf diese Dinge drang der Berzog besonders eifrig: er behandelte die Sache wie einen Proceg, er wollte die Acten gleichsam an ein paar Spruch collegien versenden. Indessen ließ er auf dem Schloß eis nen geräumigen Saal zu dem literarischen Gefecht herrichten: zwei Catheder stellte man einander gegenüber auf, mit Teppichen behangen, auf benen die streitbaren Beiligen, St. Georg und St. Martin abgebildet maren; es fehlte nicht an Tischen für die Notarien, an Banken für die Zuhörer: endlich am 27 Juni ward die Action mit einer Beiligen : Geift : Meffe eröffnet.

Carlstadt hatte es sich nicht nehmen lassen, zuerst zu disputiren; jedoch trug er wenig Ruhm davon. Er brachte Bücher mit, las daraus vor, schlug weiter nach und las wieder vor; auf die Einwendungen, die sein Gegner heute äußerte, antwortete er erst den andern Morgen. <sup>2</sup> Welch ein ganz anderer Disputator war da Johann Eck: — er besaß seine Wissenschaft zu augenblicklichem Gebrauch. Er studirte nicht lange: unmittelbar von einem Spazierritt

<sup>1.</sup> Peifers Befchreibung ibid. p. 1435.

<sup>2.</sup> Rubeus bei Walch XV, 1491.

bestieg er das Catheder; ein großer Mann von starkem Gliederbau, lauter, durchdringender Stimme; indem er sprach, gieng er hin und her; auf jedes Argument hatte er eine Einrede in Vorrath; sein Gedächtniß, seine Gemandtheit blendeten die Zuhörer. In der Sache selbst, den Erörterungen über Gnade und freien Willen kam man natürlich nicht weiter. Zuweilen näherten sich die Streitenden einander so weit, daß ein Jeder sich rühmte, den Andern auf seine Seite gebracht zu haben; dann giengen sie wieder auß einander. Eine Distinction Ecks etwa außgenommen ward nichts Neues vorgebracht; die wichtigsten Puncte wurden kaum berührt; die Sache war zuweizlen so langweilig, daß der Saal sich leerte.

Um so lebendiger ward die Theilnahme, als nun endslich Luther auftrat: Montag, den 4ten Juli, früh um sieben Uhr: der Segner, nach dem Eck vor allem verlangt, über dessen aufkommenden Ruhm er auf das glänzendste zu triumphiren hosste. Luther war von mittlerer Sestalt: damals noch sehr hager, Haut und Knochen: er besaß nicht jenes donnernde Organ seines Widersachers, noch sein in mancherlei Wissen fertiges Sedächtniß, noch seine Übung und Sewandtheit in den Kämpsen der Schule. Uber auch er stand in der Blüthe des männlichen Alters, seinem 36sten Lebensjahre, der Fülle der Kraft: seine Stimme war wohllautend und deutlich: er war in der Bibel vollsommen zu Hause und die tressendsten Sprüche stellten sich ihm von selber dar; — vor allem, er flößte das Sesühl ein,

<sup>1.</sup> Rogatus largireturne totum opus bonum esse a deo respondit: totum quidem, non autem totaliter. Melanchthon.

daß er die Wahrheit suche. Zu hause war er immer heis ter, ein veranugter scherzhafter Tischgenoffe: auch auf das Catheder nahm er wohl einen Blumenstraus mit; hier aber entwickelte er den fühnsten, selbstwergessenen Ernft: aus der Tiefe einer bisher noch nicht vollkommen zum Bewuftsenn gediehenen Überzeugung erhob er neue Gedanfen und stellte fie im Feuer des Rampfes mit einer Entschlossenheit fest, die keine Rücksicht mehr kannte; in seis nen Zügen las man die Macht ber Sturme welche feine Seele bestanden, den Muth mit denen sie andern noch entgegengieng: sein ganzes Wesen athmete Tieffinn, Freu-Diakeit und Zukunft. Der Streit warf fich nun sogleich auf die Frage über die Berechtigungen des Papstthums, Die zugleich durch ihre Verständlichkeit und Bedeutung die allgemeine Aufmerksamkeit fesselte. Zwei deutsche Bauernfohne — benn auch Eck war der Sohn eines Bauern, Michael Manr, der dann lange Zeit Ammann in Eck gemefen ift, wie Luthers Vater Rathsherr in Mansfeld - repräsentirten zwei Tendenzen der Meinung, die wie damals so noch heute die Welt entzweien; von dem Ausgang ihres Rampfes, den Erfolgen des Einen im Angriff, des Andern im Widerstand, hieng großentheils der künftige Zustand der Rirche und des Staates ab.

Da zeigte sich nun sogleich, daß Luther seine Behaupstung, der Primat des Papstes schreibe sich erst von den letzten vierhundert Jahren her, nicht behaupten konnte: sehr bald sah er sich durch die ältern Documente in die Enge getrieben: zumal, da noch keine Critik die falschen Decrestalen erschüttert hatte. Um so nachdrücklicher und krafts

voller aber bestritt er die Lehre, daß das Primat des Papstes, in dem er übrigens noch immer den ökumenischen Bischof sah, in der Schrift gegründet und göttlichen Rechtes sep. Man nahm die Aussprüche Christi vor, die immer dafür angeführt worden find: du bist Petrus: - weide meine Schafe; die von der curialistischen abweichende Erklärung derselben, die schon oftmals vorgekommen, suchte Luther besonders durch andere Stellen zu bemahren, in denen von einer gleichen Berechtigung der Apostel die Rede Eck führte Stellen aus den Rirchenvätern für fich an: Luther sette ihm die Lehren anderer entgegen. wie man in diese entfernteren Regionen kam, war die Überlegenheit Luthers unleugbar. Eins feiner Sauptargumente war, daß die Griechen den Papft niemals anerkannt, und doch nicht für Retter erklärt worden: die griechische Rirche habe bestanden, bestehe, und werde bestehn, ohne den Papst: sie gehöre Christo an, so gut wie die römische. Eck trug kein Bedenken, christliche und römische Rirche geradehin für einerlei zu erklären: Griechen und Orientalen sepen wie von dem Papft, so auch vom chriftlichen Glauben abgefallen, fie senen ohne Frage Reper: im gangen Umfreis bes türkischen Reiches 3. B. könne wohl Niemand selig werden, die Wenigen ausgenommen, welche sich an den römischen Papst halten. Wie? sagte Luther, die gange griechische Kirche wolle er verdammen, welche die besten Bater hervorgebracht und so viel tausend Beilige, von des nen fein Einziger etwas von dem römischen Primat gewußt? Sollen Gregor von Nazianz Bafilius ber Große nicht selig geworden senn? Oder wolle der Papft mit seis

nen Schmeichlern fie aus dem himmel ftogen? Man ficht, wie sehr die Alleingültigkeit der Formen der lateinischen Rirche, Die Identität mit der Idce des Christenthums, die sie in Unspruch nahm, durch die Thatsache erschüttert ward, daß außer ihren Kreisen die alte, von ihr selber anerkannte griechische Rirche mit so vielen großen Lehrern bestanden. Eck gerieth nun feinerfeits ins Gedrange: er wie derholte nur immer, es habe doch in der griechischen Kirche viele Reper gegeben: die meine er, nicht die Väter; eine ärmliche Ausflucht, welche die Stärke des feindlichen Beweises gar nicht berührte. Auch eilte Eck sofort wieder in das Bereich der lateinischen Rirche zurück. Er flütte fich darauf, daß Luthers Meinung, der römische Primat sen eine menschliche Einrichtung, nicht von göttlichem Rechte, ein Jrrthum der Armen von Lyon, Wiklefs und huffens sen, aber von den Päpsten, und besonders von den allgemeinen Concilien, denen der Geift Gottes beimobne, gulett noch von dem Costnitzer verdammt. Diese neuere Thatsache war so unleugbar, wie jene ältere; Eck ließ sich nicht damit befriedigen, daß Luther betheuerte, er habe nichts mit den Böhmen ju schaffen, ja er verdamme ihr Schisma: auch wolle er nicht aus den Collectaneen der Retermeister widerlegt senn, sondern aus der Schrift. Die Frage kam in ihren pragnantesten Augenblick. Erkannte Luther das unmittelbare Walten des göttlichen Geistes in ber lateinischen Rirche, die bindende Rraft der Beschlusse ihrer Concilien noch an oder nicht? Hielt er sich noch innerlich zu ihr oder nicht? Wir muffen uns erinnern, daß wir hier nicht weit von den böhmischen Grenzen

find, in einem gande das in Folge der Verdammung, die in Cofinit ausgesprochen worden, alle Schrecken eines langen vermuftenden Rrieges erfahren, und feinen Ruhm in bem Widerstand gesehen, den es den hussiten geleistet: an einer Universität die im Widerspruch gegen die Richtung und Lehre des Johann huß gegründet worden: vor Fürften herrn und Gemeinen, deren Vater in diesem Rampfe erlegen waren: man fagt, es senen Abgeordnete ber Bohmen, welche die Wendung geahndet die dieser Streit nehmen mußte zugegen gewesen. Luther sah sich in einer gefährlichen Stellung. Sollte er sich wirklich von dem herrs schenden Begriff der alleinseligmachenden römischen Rirche lossagen, einem Concilium widersprechen, durch welches Johann huß zum Feuer verdammt worden, und vielleicht ein ähnliches Geschick über sich herbeiziehn? Der sollte er die höhere umfassendere Idee einer christlichen Rirche, die ihm zu Theil geworden, in der feine Seele lebte, verleugnen? Der unerschütterliche Luther schwankte keinen Augenblick. Er magte zu sagen, unter den Artikeln des Johann huß, welche das Verdammungsurtheil des Conciliums zu Costnit verzeichne, senen einige grundchristliche und evangelische. Ein allgemeines Erstaunen erfolgte. herzog Georg der zugegen mar, stemmte die Bande in die Seite; fopfschüttelnd rief er seinen Fluch auß: "das walt die Sucht." 1 Jest schöpfte Eck neuen Muth. Es sen kaum alaublich, sagte er, daß Luther ein Concilium table, da boch Seine Fürstliche Gnaden ausdrücklich verboten, Concilien anzu-

<sup>1. &</sup>quot;Das habe ich felber gehort und gesehen." Froschels Bericht bei Walch XV, 1400.

fechten. Luther erinnerte, daß das Cosinizer Concilium nicht alle Artikel Hussens als ketzerisch bezeichne, und machte einige nahmhaft, die man auch im h. Augustin lese. Eck versetze, sie seyen doch alle verworfen; der Sinn, in dem sie versstanden worden, sey für ketzerisch zu halten; denn ein Concilium könne nicht irren. Luther antwortete: einen neuen Glaubensartikel könne kein Concilium machen; womit wolle man denn beweisen, daß ein Concilium überhaupt dem Irrthum nicht unterworfen sen? "Ehrwürdiger Vater," sagte hierauf Eck, "wenn Ihr glaubt, daß ein rechtmäßig versammeltes Concilium irren könne, so send Ihr mir wie ein Heide und Jöllner."

Dahin führte diese Disputation. 1 Man hat sie noch eine Weile fortgesetzt, über Fegseuer Ablas Buse mehr oder minder entgegengesetzte Meinungen ausgesprochen: Eck hat den abgebrochenen Streit mit Carlstadt noch einmal ausgenommen: die Acten sind nach seierlichem Schluß an die beiden Universitäten versandt worden; aber alles dieß konnte nun zu weiter nichts führen. Das Ergebniß der Zusammenkunst lag darin, daß Luther die Autoritäten der römissichen Kirche in Sachen des Glaubens nicht mehr anerstannte. Ansangs hatte er nur die Instruction für die Abslasprediger, die Satzungen der spätern Scholastik bekämpst, aber die Decrete der Päpste ausdrücklich sestgehalten; dann hatte er diese zwar verworsen, aber den Ausspruch eisnes Conciliums angerusen; jetzt sagte er sich auch von

<sup>1.</sup> Disputatio excellentissimorum theologorum Johannis Eccii et D. Martini Lutheri Augustiniani quae Lipsiae coepta fuit IV die Julii ao 1519. Opera Lutheri Jen. I, 231.

Fortgang der theologischen Opposition. 409 dieser letten Autorität los: es blieb ihm nichts übrig als die Schrift.

Fortgang der theologischen Opposition.

Und hier gieng ihm ein anderer Begriff von der Rirche auf, als der bisherige: zugleich umfassender und tiefer. Auch in den orientalischen und griechischen Christen erfannte er ächte Mitglieder der allgemeinen Rirche: die Nothwendigkeit eines sichtbaren Oberhauptes verschwand ihm: nur das unsichtbare erkannte er noch an, den ewig lebendigen Stifter, ben er in unftischem Bezug zu seinen Gläubigen in allem Volk bachte. Es ist das nicht allein eine dogmatische Abweichung, sondern zugleich die Anerkennung eines ohnehin unleugbaren Kactums, der Gultigfeit des Chriftenthums auch außerhalb der Schranken welche die lateinische Kirche um sich gezogen. hiedurch erst fand Luther eine Stellung, in der er die Weltelemente ber Opposition gegen das Papstthum in sich aufnehmen konnte. Er machte sich näher mit den Lehren der griechischen Kirche bekannt, und da er z. B. sah, daß sie vom Regefeuer nichts wiffe, wovon er auch nichts in der Schrift fand, hörte er auf es festzuhalten, mas er noch in Leipzig Einen noch viel größern Eindruck machten die aethan. 1 Schriften von Johann huß auf ihn, die ihm jett von Böhmen aus zugestellt wurden: er war gang erstannt, baß er darin die paulinisch augustinischen Lehren fand, die er fich unter so gewaltigen Rampfen angeeignet: huffens

1. Brief an Spalatin 7 Nov.

Lehre, sagt er im Februar 1520, habe ich schon vorgetragen ohne fie zu kennen, eben fo Staupit: wir find alle Hussitten, ohne es zu wissen, Paulus und Augustin find Suffiten: ich weiß vor Erstaunen nicht, was ich benken foll. Er ruft Behe über die Erde, über die furchtbaren Gerichte Gottes, daß die evangelische Wahrheit schon seit 100 Jahren bekannt, aber verdammt und verbrannt fen. 1 Man nimmt wahr, wie er sich nicht allein von der römischen Rirche entfernte, sondern zugleich einen religiösen Widerwillen ja Ingrimm gegen fie faßte. In demfelben Monat kam ihm zuerst die Schrift des Laurentius Valla über die Schenkung Constanting zu handen. Es war eine Entdeckung für ihn, daß diese Schenkung eine Fiction fen: seine deutsche Chrlichkeit erfüllte es mit Entsegen daß man, wie er sich ausdrückt, "so schamlose Lügen in die Decretalen aufgenommen, fast zu GlaubenBartikeln gemacht habe!" "Welche Kinsterniß, ruft er aus, welche Bosheit." Alle Geifter und Rrafte versammeln fich um ihn, die jemals dem Papstthum den Krieg gemacht: die welche sich von Anfang an nicht unterworfen, die welche sich losgeriffen und nicht wieder herbeigebracht worden, die Tendenzen der innern lateinischen Opposition, theologische und lie terarische. Schon bei dem ersten Studium der papstlichen Gefete hatte er zu bemerken geglaubt, daß fie der Schrift widersprechen: jest war er schon überzeugt, die Schrift und das Papstthum senen in unversöhnlichem Widerspruch. Um nur zu begreifen wie es von der göttlichen Vorsehung zugelaffen sen, um die gestörte Einheit seiner religiö-

1. Un Spalatin bei de Wette nr. 208.

sen Überzeugung wieder zu finden, gerieth er, und man kann es ihm glauben, unter quälenden inneren Bedrängnissen, auf die Meinung, daß der Papst jener Antichrist
sen, den die Welt erwarte. Eine allerdings beinahe mythische Vorstellung, welche den historischen Gesichtspunct,
den man vielleicht hätte fassen können, wieder verhüllt, die
aber doch zuletzt keinen weitern Inhalt hat, als daß die
Lehre verderbt sen, und in ihrer Neinheit wiederhergestellt
werden müsse.

In einem parallelen, aber sehr eigenthümlichen Fortschritt der Meinung war indes Melanchthon begriffen, der an der Leipziger Disputation den Antheil eines Rathgebers und Sehülfen genommen: und sich nun den theologischen Studien mit dem stillen Feuer widmete das ihm eigen war, mit dem Enthusiasmus den ein glückliches und sicheres Daherschreiten auf einer neuen Bahn hervorruft. Die Grundsätze auf denen die protestantische Theologie beruht, rühren wenigstens nicht minder von ihm her als

1. An Spalatin 23sten Februar (nicht 24) 1520 nr. 204. "Ego sie angor ut prope non dubitem Papam esse proprie Antichristum." Die Borstellung ist aus den alten chiliastischen Ideen hervorgegangen die man im Occidente festbielt, (vgl. die Stelle des Commodian: venturi sunt sub Antichristo qui vincunt, bei Giesseler Kirchengesch. I, 281) und war besonders in Deutschland sehr beliedt. Einer der ältesten deutschen Drucke, der erste dessen Panzer in den Annalen d. d. d Lit. gedenkt, ist das Buch vom Enttrist, oder auch: "Büchlin von des Endte Christs Leben und Negierung durch vershengniß Gottes, wie er die Welt tuth verkeren mit senner falschen Lere und Nat des Teufels, auch wie darnach die zween Propheten Enoch und Helnas die Christenheit wieder bekeren mit predigen den Christen Glauben." 1516 ward dieß Buch zu Ersurt wiedergedruckt. Man sieht, wie es kommt, daß Luther von seinen Anhängern zus weilen Elias genannt wird.

pon luther. Einer der ersten den er aussprach bezog sich noch unmittelbar auf die Streitigkeiten in Leipzig. fate der Kirchenväter waren von beiden Seiten und wohl mit gleichem Rechte angerufen worden; um aus diesen Widersprüchen zu entkommen, sette Melanchthon noch in einer fleinen Schrift vom August 1519 fest, man muffe nicht die Schrift nach den Rirchenvätern auslegen, sonbern diese nach dem Sinne der h. Schrift verstehen. 1 Er behauptete, die Auslegungen jener vornehmsten Säulen der lateinischen Kirche, des Umbrosius, Hieronymus, ja des Augustin sepen oftmals irrig. Diesen Grundsatz nun, daß ein Christ, wie er sich ausdrückt, ein Catholik nicht verpflichtet fen, etwas anzunehmen, als was in ber Schrift stehe, bilbete er im September 1519 noch weiter aus. Was er von den Kirchenvätern gefagt wiederholte er von ben Concilien: daß ihre Autorität dem Ansehn der Schrift gegenüber nichts bedeute. Co wie er einmal an diesem Puncte angekommen, mußten ihm gegen das gange Spstem der geltenden Dogmen Zweifel auf Zweifel aufsteigen. hatte Luther practische, so hatte Melanchthon missenschaftliche Entschlossenheit. Noch im September 1519 stellte er Streitsätze auf, in welchen er eben die beiden wichtigsten Grundlehren des gangen Systems, von der Transsubstantiation und dem Charakter, auf denen das Mysterium der erscheinenden Rirche, so wie der das leben beherrschende sacramentale Ritus beruhte, zu bekämpfen wagte. 2 Die Rühnheit dieses Angriffes, die Geschicklich-

<sup>1.</sup> Defensio contra J. Eckium: C. E. I, p. 113. "Patres judice scriptura recipiantur."

<sup>2.</sup> Unglucklicherweise sind diese Sate, die ein hauptmoment

feit mit der er ihn führte, fette Jedermann in Erstaunen. "Er ift nun Allen," fagt Luther, "als das Wunder erschienen, mas er ift. Er ift ber gewaltigste Feind bes Satans und der Scholastiker; er kennt ihre Thorheiten und kennt den Felsen Christi; er hat die Rraft und wird es vermögen. Umen." Um so eifriger aber vertiefte sich nun Melanchthon in die Schriften des Reuen Testamentes. Er war von ihrer einfachen Form entzückt: er fand in ihnen die reine achte Philosophie; die Studirenden verweist er darauf, als das einzige Labsal der Seele, die Traurenden, weil fie Friede und Freude in das Berg gie-Auch auf seinem Wege aber glaubte er gewahr zu werden, daß in den Lehren der bisherigen Theologie Vieles enthalten sen, was nicht allein aus der Schrift nicht hergeleitet werden konne, sondern ihr widerspreche, fich niemals mit ihrem Sinn vereinigen lasse. In einer Rede am 18ten Januar 1520 über die paulinische Doctrin sprach er das zuerst ohne Rückhalt aus. Im Februar bemerkt er, daß seine Einwendungen gegen Brodverwandlung und Charakter sich auch noch auf viele andre Lehren beziehen; schon fieht er in den sieben Sacramenten ein Rachbild iudischer Cerimonien, in der Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes eine Unmaagung, die gegen Schrift und gesunden Menschenverstand laufe: - höchst verderbliche Meinungen,

für die Bildung des protessantischen Lehrbegriffs bilden, nicht mehr aufzusinden. Aus einem Briefe Melanchthons an Johann Heß Februar 1520 (C. E. I, 138) lernen wir drei von ihnen kennen, die doch wohl die wichtigsten sind. Nach dem Briefe Luthers an Staupit bei de Wette I, nr. 162 mussen sie in den September fallen. Die Sätze, welche im C. E. p. 126 vorkommen, sind, wie Förstemann dort bemerkt, späteren Ursprungs: wahrscheinlich vom Juli 1520.

fagt er, die man aus allen Kräften bekämpfen muffe, mehr als Ein Hercules sen dazu nöthig.

Man sieht, Melanchthon langt an demselben Vuncte an, den luther erreicht hat: obwohl ruhiger, mehr auf wissenschaftlichem Wege. Merkwürdig, wie sie sich in die fem Moment über die Schrift außern, in der fie beide le ben. Sie erfüllt die Seele, sagt Melanchthon, mit munderbarer Wonne: sie ist ein himmlisches Ambrosia. 2 Das Wort Gottes, ruft Luther aus, ist Schwerd und Rrieg und Berderben: wie die lowin im Bald begegnet fie den Rindern Ephraim. Der Gine faßt fie in ihrer Beziehung zu dem Innern des Menschen, dem sie verwandt ift, der Undre in ihrem Verhältniß zu dem Verderben der Welt, dem sie sich entgegensett; doch sind sie Beide einverstanden. Sie hätten nun nicht mehr von einander gelaffen, "Dieses Griechlein," sagt Luther, "übertrifft mich auch in der Theologie." "Er wird Euch," ruft er ein ander Mal aus, "viele Martine erseten." Er hat nur Gorge, daß irgend ein Unfall ihn heimsuche, wie er große Geister wohl Dagegen ist nun Melanchthon von dem tiefen verfolge. Verständniß des Paulus, welches Luthern eigen, ergriffen und durchdrungen worden; er zieht ihn den Kirchenvätern vor; er findet ihn bewnndernswürdiger so oft er ihn wiedersieht; auch im gewöhnlichen Umgang will er den Tadel nicht auf ihn fallen laffen, den man etwa von seiner Beiterfeit, seinen Scherzen im Gespräch hernimmt. Ein mahrhaft göttliches Geschick das diese Männer in diesem gro-

<sup>1.</sup> Dedication an Bronner: C. E. p. 138. Brief an Beg.

<sup>2.</sup> Un Schwebel Dez. 1519. 128.

ßen Moment vereinigte. Sie betrachten sich wie zwei Geschöpfe Gottes, von verschiedenen Gaben, jeder des andern werth: — vereinigt zu demselben Zwecke, in den gleichen Überzeugungen: ein rechtes Bild der wahren Freundschaft. Melanchthon hütet sich wohl den Geist Luthers zu stören: Luther bekennt, daß er von einer Meinung ablasse, wenn sie Melanchthon nicht billige.

Einen so unermeßlichen Einfluß hatte die literarische Richtung nun auch auf eine werdende Theologie gewonnen: noch auf eine andre Weise trat sie jest in den Kampf ein.

## Theilnahme Huttens.

Man kann wohl fagen: die Geister die in Deutschland an der Bewegung in der gelehrten poetisch-philologischen Literatur Theil genommen, zersielen in zwei große Schaaren. Die eine suchte in ruhigem und mühevollem Studium, lernbegierig und lebhaft, neue Elemente der Bildung zu gewinnen und auszubreiten. Ihr ganzes Streben, das ja von Anfang an eine Richtung auf die heilige Schrift genommen, war in Melanchthon repräsentirt, und hatte in ihm die engste Verbindung mit den tieferen theologischen Tendenzen geschlossen, die in Luther erschienen und auf der Universität Wittenberg zur Herrschaft gekommen waren. Wir sahen so eben, was dieser Bund bedeuten wollte. Die stillen Studien empfiengen

<sup>1.</sup> An Johann Lange Aug. 1520. "Spiritum Martini nolim temere in hac causa, ad quam destinatus  $\dot{v}\pi\dot{o}$   $\pi \rho ovotas$  videtur, interpellare." (C. E. I, 221.)

dadurch Inhalt, Tiefe und Schwung: die Theologie wif senschaftliche Form und gelehrte Begründung. In der Literatur gab es nun aber auch noch eine andre Seite. Deben den ruhigen Gelehrten tummelten sich jene fehdelustigen Poeten: schon mit dem Sewonnenen zufrieden, tropig in ihrem Selbstgefühl, emport über den Widerstand den man ihnen entgegengefett, erfüllten fie die Welt mit dem karm ihres Kriegs. Diese hatten sich im Unfange der lutherischen Streitigkeit, die sie als einen inneren Sandel der Mönchsorden betrachteten, neutral verhalten. Jest aber, da dieselbe eine so großartige, weitaussehende Ratur entwickelte, und allen ihren Sympathien entsprach, nahmen auch sie Luther erschien ihnen als ein Nachfolger Reuchlins, Johann Eck wie Ortwin Gratius, ein gedungener Unhänger ber Dominicaner, und eben so griffen sie ihn an. Im Marz 1520 fam eine Satyre beraus unter dem Titel: der abgehobelte Eck, welche an phantastischer Conception, schlagender und vernichtender Wahrheit, griftophanischem Wiß die Briefe der dunkeln Männer, an die fie jedoch erinnert, bei weitem übertrifft. Ja in diesem Augenblick trat ein Vorbermann dieser Schaar nicht anonnm wie Andre sondern mit niedergelassenem Visier auf den Kampfplat. Es war Ulrich von hutten: längst kannte man seine Waffen und wie er sie führte.

Auch für hutten, wie für Erasmus, war es der sein ganzes Leben bestimmende Moment, daß man ihn sehr früh dem Kloster übergab; aber noch viel unerträglicher war ihm dieser Zwang: er war der Erstgeborne aus einem der nahmhaftesten Rittergeschlechter auf der Buchen, das noch

auf Reichsfreiheit Unspruch machte; als man ernstlicher davon sprach ihn einzukleiden, gieng er davon; und suchte sein Glück wie jener in den Bahnen der aufkommenden Was hat er da nicht alles bestehen muffen: Peft und Schiffbruch: Verjagung eines Lehrers, dem er dann folgt: Beraubung durch die welche ihn eben unterstütt: eine abscheuliche Krankheit die er sich im zwanzigsten Jahre zugezogen: die Migachtung in welche Mangel und ein schlechter Aufzug besonders in der Fremde zu bringen pflegen: seine Familie that nicht, als ob er ihr angehöre: sein Bater betrachtete ihn mit einer gewissen Fronie. Aber immer behielt er den Muth oben, den Geist unbenommen und frei: alle seinen Feinden bot er Trop: sich zu wehren, literarisch zu schlagen, ward ihm Natur. Zuweilen waren es mehr personliche Angelegenheiten, die er auf dem Felde der Literatur ausfocht; 3. B. die Mißhandlung die er von seinen Greifswalder Sastfreunden erfuhr: er rief alle seine Senossen von den Poetenschulen zur Theilnahme an diefer Unbill auf, die gleichsam allen begegnet sen; 2 — oder er hatte die Forderung zu widerlegen, die schon ihm, schon damals entgegentrat, daß man etwas senn, ein Umt bekleiden, einen Titel haben muffe; - ober iene unverantwortliche Gewaltthat des herzogs von Wirtenberg an einem seiner Bettern regte ihn zu fturmischer Unklage auf. Allein noch lebendiger inspirirte ihn feine friegerische Muse in den allgemeinen, vaterländischen Dingen.

<sup>1.</sup> Mohnike: Ulrich Huttens Jugendleben p. XLIII. Hutten war 1488 geboren; 1499 kam er auf das Klosker, 1504 entwich er.

<sup>2.</sup> Querelarum lib. II, eleg. X. "nostros, communia vulnera, casus."

Studium der römischen Literatur, in der die Deutschen eine so glorreiche Rolle spielen, hat nicht selten die Wirfung gehabt, unfern Patriotismus zu erwecken. Die schlechten Erfolge des Raisers in dem venezianischen Kriege hielten hutten nicht ab, ihn doch zu preisen; die Benezianer behandelt er ihm gegenüber nur als emporgekommene Kischer; den Treulofigkeiten des Papftes, dem Übermuth der Franzosen sett er die Thaten der Landsknechte, den Ruhm bes Jacob von Ems entgegen; in langen Gedichten führt er aus, daß die Deutschen noch nicht ausgeartet, daß sie noch immer die alten sepen. Als er aus Italien guruck kam, war eben ber Rampf der Reuchlinisten gegen die Dominicaner ausgebrochen; er stellt sich seinen naturlichen Freunden mit allen Waffen des Jornes und des Scherzes gur Seite; ben Triumph des Meisters feiert er mit seinen besten Berametern, die einen sinnreichen Holzschnitt begleiten. hutten ift fein großer Gelehrter; seine Gedanken greis fen nicht sehr in die Tiefe; sein Talent liegt mehr in der Unerschöpflichkeit seiner Aber, die sich immer mit gleichem Feuer, gleicher Frische, in den mannichfaltigsten Formen ergießt, lateinisch und deutsch, in Prosa und in Versen, in rednerischer Invective und in glücklich dialogisirter Satyre. Dabei ift er nicht ohne den Geist eigener feiner Beobs achtung; hie und da, 3. B. im Nemo, erhebt er fich in die heiteren Regionen achter Poeffe; feine Feindseligkeiten find nicht von verstimmend-gehässiger Art, sie find immer mit eben fo warmer hingebung nach einer andern Seite verbunden; er macht den Eindruck der Wahrhaftigkeit, der rücksichts losen Offenheit und Chrlichkeit; vor allem, er hat immer

große, einfache, die allgemeine Theilnahme fortreißende Bestrebungen, eine ernste Sesinnung, er liebt, wie er sich einmal ausdrückt, "die göttliche Wahrheit, die gemeine Freibeit." Der Sieg der Reuchlinisten war auch ihm zu Gute gekommen: er fand Aufnahme an dem hofe des Churfürsten Albrecht von Mainz: mit dem mächtigen Sickingen trat er in vertrauliches Verhältniß; auch von seiner Rrankheit ward er geheilt und er konnte wohl daran denfen, fich zu verheirathen, sein väterliches Erbe anzutreten: ein häuslich ruhiges Leben muthete auch ihn an: durch den Glanz einer schon erworbenen Reputation mare es doch auf immer gehoben gewesen. Da berührte ihn der Sauch des Geistes, welchen Luther in der Nation erweckt hatte: eine Aussicht that sich auf gegen die alle bisherige Erfolge nur wie ein Kinderspiel erschienen: seine gange Überzengung, alle Triebe seines Geistes und seiner Thatfraft waren davon ergriffen. Einen Augenblick gieng hutten mit fich zu Nathe. Der Feind den man angriff, war der mächtigste den es gab, der noch nie unterlegen, der seine Sewalt mit tausend Armen handhabte: wer es mit ihm aufnahm, mußte wissen, daß er sein Lebtag niemals wieder Nuhe finden wurde; hutten verbarg es sich nicht: man sprach darüber in der Kamilie, die auch ihre Güter durch dieß Unternehmen bedroht glaubte, umeine fromme Mutter weinte," sagt er; — aber er riß sich los, verzichtete auf sein väterliches Erbe und griff noch einmal zu den Waffen. 1

<sup>1.</sup> Entschuldigung Ulrichs von Hutten bei Meiners Lebensbes schreibungen beruhmter Manner 2c. III, 479.

Im Anfang des Jahres 1520 verfaßte er einige Dialoge, Die ihm niemals wieder verziehen werden konnten. bem einen, die Anschauenden, wird der papstliche Legat nicht mehr wie früher nur an einigen Außerlichkeiten geneckt, sondern mit alle seinen geistlichen Facultäten, Anathem und Ercommunication, die er gegen die Sonne anwenden will, auf das bitterfte verhöhnt. In einem andern, Babiscus oder die römische Dreifaltigkeit, werden alle Migbrauche und Anmaagungen der Curie in schlagende Ternionen gusammengefaßt: der Meinung der Wittenberger, daß das Papsthum nicht mit der Schrift bestehen könne, kam hutten hier mit einer Schilderung des römischen hofes wie er in der Wirklichkeit sen, zu Hülfe, welche denselben als ben Abgrund des sittlichen und religiosen Verderbens darstellte, von dem man sich um Gottes und des Vaterlanbes willen logreißen muffe. 1 Denn seine Ideen waren vor allem national. Durch eine ihm in die hande gerathene alte Apologie Heinrichs IV, die er im März 1520 herausgab, suchte er die Erinnerung an die großen Rampfe gegen Gregor VII, die verloschene Sympathie der Nation mit dem Raiserthum, des Raiserthums mit der Nation wieder zu erwecken. 2 Er sandte sie an den jungen Erze herzog Ferdinand, der eben aus Spanien in den Niederlanden angekommen, mit einer Zueignung, in welcher er ihn auffordert, seine Sand zu bieten zur Berstellung der alten Unabhängigkeit von Deutschland, welches den kriegs-

<sup>1.</sup> Vadiscus dialogus qui et Trias romana inscribitur. Inspicientes Dialogus Hutteni. Opera ed. Münch III, 427. 511.

<sup>2.</sup> Waltramus de unitate ecclesiae conservanda etc. in Scharz dius Sylloge das erste Stuck.

gewaltigen alten Romern widerstanden habe und jest den weibischen neuen Römern Tribut bezahle. 1 Sollte man nicht auf die beiden Bruder von Oftreich hoffen durfen, beren Erhebung sich ber papstliche Sof eben so ernstlich widerset hatte? Ihre meisten Freunde waren wirklich in biesem Augenblick Gegner des Papstthums. Wir berührten schon die Stimmung des mainzischen Hofes. Alles was sich in der Schweiz zu den ersten Schriften Luthers bekannte, hielt sich zugleich an den Cardinal von Sitten, der die Sache von Offreich nicht ohne die Hulfe dieser Leute auf der Lagfatung so glücklich geführt hatte. Sickingen, der zur Entscheidung in Wirtenberg so viel beigetragen, nahm gugleich für Reuchlin Partei, und wußte die Collnischen Dominicaner zu zwingen, obwohl der Proces in Rom noch schwebte, vorläufig der Sentenz des Bischofs von Speier nachzukommen, und die Rosten zu bezahlen, zu denen sie da verurtheilt worden. Wer hatte mehr für Carl V gethan als Friedrich von Sachsen? Der war es, welcher burch den Schutz den er Luther und seiner Universität angedeihen ließ, die ganze Bewegung möglich machte. Wor. allen Dingen wollte er nicht, daß Luther in Rom gerichtet Auf dem Wahltag hatte der Erzbischof von Trier würde. wirklich das Schiedsrichteramt übernommen; Churfürst Friedrich erklärte nun, es durfe nichts gegen Luther geschehen, bis dieser gesprochen: bei dem Urtheil das derselbe fälle, solle es dann sein Berbleiben haben. 2 Es ift ein innerer 3usammenhang in diesen Tendenzen. Man wollte die Gin-

1. Praefatio ad Ferdinandum. Opp. III, 551.

<sup>2.</sup> Berhandlungen bei Walch XV, 916, 919. Daß die Sache

wirkungen von Rom nicht mehr. Allenthalben predigte Butten, Deutschland muffe Rom verlaffen und zu seinen Bischöfen und Primaten zurückfehren. "Bu beinen Gezelten Ifrael," rief er aus, und wir vernehmen, daß er bei Kürsten und Städten vielen Anklang fand. 1 Er hielt fich gleichsam für bestimmt diese Sache burchzusetzen, und eilte an den Hof des Erzherzogs, um ihn wo möglich personlich zu gewinnen, mit sich fortzureißen. Schon erfüllte ihn eine kühne Siegeszuversicht. In einer Schrift, die er unterwegs verfaßte, weissagt er, die Inrannei von Rom werde nicht mehr lange dauern, schon sen die Uxt an die Wurzel des Baumes gelegt. Er fordert die Deutschen auf, nur Vertrauen zu ihren tapfern Anführern zu haben, nicht etwa in der Mitte des Streites zu ermatten: denn hinburch muffe man, hindurch, bei diefer gunftigen Lage der Umftande, diefer guten Sache, diefen herrlichen Rräften. "Es lebe die Freiheit. Jacta est alea." Das war fein Wahlspruch: der Würfel ist gefallen, ich habs gewagt. 2 —

Diese Wendung nahm jetzt, und zwar nicht ohne große Schuld der Vertheidiger des römischen Stuhles, die Sache Luthers. Der Angriff, der nur einer Seite des großen Spstemes gegolten, und von da aus allerdings auch dem Oberhaupt sehr unbequem geworden wäre, richtete sich nun

nicht zu Stande kam, lag hauptsächlich baran, daß Friedrich Luthern auf jenen Neichstag mitbringen wollte, der noch im Nov. 1519 gehalten werden sollte, den aber die kaiferlichen Commissarien verhinderten.

<sup>1.</sup> Agrippa a Nettesheim Johi Rogerio Brennonio ex Colonia 16 Junii 1520. (Epp. Agrippae lib. II, p. 99.) Relinquat Romanos Germania et revertatur ad primates et episcopos suos.

<sup>2.</sup> Ad liberos in Germania omnes. Opp. III, 563.

unmittelbar und gradezu wider die ganze Stellung deffelben, wider die Idee die er von seiner Berechtigung geltend gemacht. Er gehörte nicht mehr dem Gebiete der Theologie allein an: zum ersten Mal hatten die Elemente der Opposition, die in der Nation vorhanden waren, das allgemein literarische und das politische, sich mit dem theologischen berührt, verständigt, wenn noch nicht ganz vereinigt; sie nahmen sämmtlich eine große Nichtung wisder die Prärogativen des Papstes zu Rom.

Dieß führte nun auch dahin, daß auf der andern Seite eine ähnliche Vereinigung geschah und der römische Stuhl, der in der Sache noch immer an sich gehalten, endslich eine definitive Sentenz zu geben bewogen ward.

## Bulle Leos X.

Schn wir davon aus, daß die Männer alter Schule sich nicht begnügten, Luthern mit alle der Autorität, in deren Besitz sie noch waren, entgegenzutreten — wie denn die dominicanischen Universitäten Löwen und Cölln ein seierliches Verdammungsurtheil über seine Schriften ausssprachen — sondern sich auß neue als die getreuesten engsten Verbündeten des römischen Stuhles zu bewähren suchten. Die Angrisse der Deutschen waren ihnen ein Anlaß, die Omnipotenz der päpstlichen Gewalt rücksichtsloser zu erheben als jemals. Jener Meister des heiligen Pallastes Silvestro Mazzolini erschien mit einer Schrift, i in welcher

1. De juridica et irrefragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis bei Noccaberti: Bibl. Max. Tom. XIX, p. 264. er, emport daß Luther von ihm als einem Mitrichter an den Papft und fogar an ein Concilium zu appelliren gewagt habe, demfelben vor allem zu beweisen sucht, daß es keinen Richter über den Papft geben konne, daß diefer der infallible Entscheiber aller Streitfragen, aller Zweifel sen, und worin er bann weiter auseinandersett, die papftliche herrschaft sen die einzige mahre Monarchie, die fünfte Monarchie die im Daniel vorkomme, der Papst sen der Fürst aller geistlichen der Bater aller weltlichen Fürsten, das haupt der ganzen Welt, ja er sen, dem Wesen nach, die ganze Welt. 1 Früher hatte er nur gefagt, die gefammte Rirche fen in dem Papft: jett beweift er, er felber fen die ganze Welt. Denn auch anderwärts trägt er fein Bedenken, alle fürstliche Gewalt für eine Subdelegation der papstlichen zu erklären: 2 der Papft, fagt er, fen erhaben über den Raifer, mehr als bas Gold über das Blei; ein Papst könne den Raiser einsetzen und absetzen: Churfürsten einsetzen und absetzen: positive Rechte geben und vernichten: der Kaifer, ruft er aus, mit allen Gefeten, mit allen chriftlichen Bölkern wurde gegen ben Willen des Papstes nicht das Mindeste zu bestimmen

- 1. c. IV Etsi ex jam dictis constat Romanum praesulem esse caput orbis universi, quippe qui primus hierarcha et princeps sit omnium spiritualium ac pater omnium temporalium principum, tamen quia adversarius negat eum esse ecclesiam catholicam virtualiter aut etiam esse ecclesiae caput, eapropter ostendendum est quod sit caput orbis et consequenter orbis totus in virtute.
- 2. De Papa et ejus potestate: ibid. p. 369. Tertia potestas (die erste ist die des Papstes, die zweite die der Prasaten) est in ministerium data, ut ea quae est imperatoris et etiam principum terrenorum, quae respectu Papae est subdelegata subordinata.

vermögen. Die Beweise die er fur seine Meinung vorbringt, find nun freilich höchst seltsam; auch lag an ihrer Durchführung nicht so viel: schon genug, daß sie von einem so hoch gestellten Mann von dem papfilichen Pallast aus geäußert wurde; unverzüglich kam deutsche Dienftbefliffenheit ben römischen Unmaagungen mit etwas befferer Begründung entgegen. Im Februar 1520 brachte auch Ect eine Schrift über ben Primat zu Stande, in der er Luthers Behauptung, "daß derselbe nicht von göttlichem Rechte sen," stattlich und flar zu widerlegen und dabei viele andre seltene und lefenswürdige Dinge vorzutragen verspricht, welche er mit großer Mühe zusammengebracht, jum Theil aus handschriften, die er mit außerster Wachsamkeit verglichen habe: "Merk auf Lefer," fagt er, "und du sollst sehen, daß ich mein Wort halte. "2 Auch ist sein Werk gar nicht ohne Gelehrsamkeit und Talent, eine Rüftfammer der mannichfaltigsten Argumente. Aber man sieht dabei recht, welche wissenschaftliche Bedeutung diesem Streite auch noch außer den theologischen Beziehungen beiwohnte, in wie tiefem Dunkel alle wahrhafte und critische Geschichte noch begraben lag. Eck hat kein Urg babei, daß sich Petrus ganzer 25 Jahre in Rom aufgehalten

<sup>1.</sup> Papa est imperatore major dignitate plus quam aurum plumbo. (371) — Potest eligere imperatorem per se ipsum immediate — — — ex quo sequitur quod etiam possit eligere electores imperatoris et mutare ex causa: ejus etiam est electum confirmare, — et dignum depositione deponere. (372) — Nec imperator cum omnibus legibus et omnibus christianis possent contra ejus voluntatem quicquam statuere.

<sup>2.</sup> De primatu Petri. In Eckii Opp. contra Lutherum, Tom. I, f. III.

habe, recht ein Vorbild aller Papste, mahrend es der biftorischen Critik zweifelhaft bleibt, ob er jemals dahin gelangt ift; er findet Cardinale selbst mit diesem Ramen schon im Jahr 770, ja hieronnmus schon nimmt die Stellung eines Cardinals ein. Im zweiten Buche will er die Zeugnisse ber Rirchenväter für jenes göttliche Recht gusammenstellen, und beginnt dabei mit Dionnfius Areopagita, deffen Werke nur leider untergeschoben find. Eins seiner vornehmsten Beweismittel find die Decretalen der ältesten Papste, aus benen sich freilich gar Vieles ergiebt, was man sonst nicht glauben würde: ein Unglück nur, daß sie sämmtlich untergeschoben sind. Besonders hält er Luthern vor, daß er von den alten Concilien nicht das Mindeste verstehe: den sechsten Canon des nicanischen Concils, aus welchem Luther die Gleichheit der alten Patriarchate gefolgert, weiß er ihm auf eine ganz andre Weise auszulegen; allein auch dabei begegnet es ihm, daß er fich auf jenen unächten Canon ftutt, welcher ber fardicenfischen Snnode, nicht der nicanischen angehört. Und so geht das nun fort. Man verberge sich die Lage der Dinge nicht. Bu jenen Unsprüchen einer unbedingten, alle andre umfassenden, irdischen Gewalt gehört, wie das Dogma in seiner scholastisch bierarchischen Ausbildung, so diese gigantische Fiction, diese falsche Geschichte, auf so zahllose erdichtete Documente gestütt; welche, wenn sie nicht durchbrochen ward, wie das später — und zwar großentheils durch ächtere Gelehrte der katholischen Kirche selbst - geschehn ift, das Aufkommen aller mahrhaftigen und gegründeten historie unmöglich gemacht haben wurde: der menschliche

Geist würde nie zu unverhüllter Kunde der alten Jahrhunderte zu dem Bewußtsenn seiner Bergangenheit gelangt senn. Der in der deutschen Nation erwachte Seist griff dieß ganze System auf einmal an; für alle Richtungen menschlicher Thätigkeit, den Staat, den Glauben und die Wissenschaft war er beschäftigt eine neue Bahn zu öffnen. Auf der andern Seite war man eben so eisrig bemüht, daß ganze alte System sestzuhalten. So wie Eck mit seinem Buche fertig war, eilte er nach Nom, um es dem Papst selbst zu überreichen und die strengsten Maaßregeln der kirchlichen Autorität gegen die Widersacher hervorzurussen.

Man hat damals behauptet, eigentlich sen Eck von dem Wechslerhaus der Fugger nach Nom geschickt worden, welches gefürchtet habe, des aus dem Geldverkehr zwischen Rom und Deutschland entspringenden Vortheiles verlustig zu gehen. In enger Beziehung wenigstens stand der Doctor zu diesen Kausleuten. Zu ihren Gunsten war es, daß er in jener Disputation zu Bologna den Wucher vertheidigte.

Hauptsächlich aber kamen ihm die Erklärungen von Cölln und köwen zu Hülfe. Die mit Deutschland bekannten Cardinäle Campeggi und Wio thaten ihr Bestes, um ihn zu befördern. Sein Buch war ganz geeignet, das

1. Literae cujusdam e Roma. Aus den Pirkheimerschen Papieren bei Niederer Nachrichten zur Kirchen Gelehrten und Büchersgeschichte I, p. 178. Als Brief erregt mir dieß Actenstück allerdings einigen Berdacht; auf seden Fall ist es gleichzeitig und drückt die Meinung eines gut unterrichteten Zeitgenossen aus. Auch Welfer sagt (Augspurgische Chroniken ander Theil p. 275) daß jene Disputationen "auf Jacob Fuggers und seiner Mitgesellschaft Unkosken" gehalten worden.

Dringende der Gefahr vor Augen zu stellen. Eine Commission von sieben oder acht eifrigen Theologen ward niedergescht, an der Johann Peter Carassa, Aleander, wahrsschinlich auch Silvester Mazzolini und Eck selbst Theil nahmen; ihr Urtheil war keinen Augenblick zweiselhaft; schon am Ansang des Mai war die Bulle entworsen durch welche Luther verdammt werden sollte.

In dem Neuchlinschen Handel war es zweifelhaft geblieben, in wie fern der römische Stuhl noch mit den Dominicanern gemeinschaftliche Sache mache: jest aber drangen sie wieder vollkommen durch, und die alte Vereinigung ward aufs neue geschlossen. Jener Proces selbst ward noch einmal vorgenommen, und wir hören in Rurzem, daß die Mönche zu Cölln über ein Urtel triumphirten, das zu ihren Gunsten ausgesallen sen, und es dort an den Kirchthüren anschlagen ließen. Der Chursürst von Mainz ward über den Schutz, dessen er Ulrich von Hutten würdige, zur Rede gestellt, und ausgesordert, ein Zeichen seiner Strenge gegen den Urheber so vieler Schmähschriften zu geben. Die Hauptsache aber war die Verdammung Luthers. Die Juristen der Eurie

<sup>1.</sup> Schreiben Hedios an Zwingli bei Meiners a. a. D. p. 236. Diese Sache verdiente noch nähere Aufklärung. Daß sie in Nom wirklich eben damals wieder vorgenommen ward, erhellt aus den Schreiben des Churfürsten von der Pfalz und der zu Frankfurt verstammelten Dominicaner (bei Friedländer Beiträge zur Reformationszgesch. p. 113. 116) 10 und 20 Mai 1520. Sollte nicht aber das Schreiben der Dominicaner nur eine Folge der erzwungenen Abstunft mit Sickingen gewesen senn? Natürlich konnte diese für den römischen Stuhl kein Gewicht haben. — Schon von Leipzig aus hatte Eck auf die Nothwendigkeit jener Weigenregung aufmerksam gemacht; er tadelte den Papst über seine Neigung zu den Grammatiktern (Grammaticelli), er sen nicht auf der via regia einhergegangen: 24 Juli 1519 (nicht 1520): in Luthers Opp. lat. II, p. 469.

hätten eine Vorladung und neue Vernehmung des Ungcklagten für nothwendig gehalten: "habe doch Gott felbst Cain noch einmal vor sich gerufen;" aber die Theologen wollten in keine weitere Verzögerung willigen. Man traf endlich die Auskunft, die aus Luthers Schriften excerpirten Säte ohne Saumen zu verurtheilen, ihm selbst aber noch 60 Tage Zeit zu laffen, um sie zu widerrufen. Der Entwurf der Bulle, den Cardinal Accolti gemacht erfuhr noch viele Veränderungen. Viermal ward Confistorium gehalten, um jeden einzelnen Sat ju überlegen; Cardinal Dio litt an einem heftigen Rrankheitsanfall, aber um keinen Preis ware er ausgebleben; er ließ fich jedes Mal in die Bersammlung tragen. Bor dem Papst selbst, auf seinem Landsitz zu Malliano trat noch eine engere Confereng zusammen, an der auch Eck Theil nahm. Endlich am 16ten Juni fam die Bulle gu Stande. Gin und vierzig Gate aus den lutherischen Schriften murden darin als falsch verführerisch anstößig oder geradezu ketterisch bezeichnet, die verdammenden Decrete der Universitäten kömen und Cölln bagegen als gelehrt und mahr ja heilig belobt; Christus ward aufgerufen, den Weinberg zu beschützen, dessen Verwaltung er bei seiner Auffahrt dem heiligen Petrus anvertraut; Petrus selbst, die Sache der römischen Rirche, Meisterin des Glaubens, in seine Obhut zu nehmen; Luther soll, wenn er binnen 60 Tagen nicht widerruft, als ein hartnäckiger Reper, ein verdorrter Uft, von der Chriftenheit abgehauen werden; alle chriftlichen Gewalten sind aufgefordert, sich der Person desselben zu be mächtigen und ihn in die Hände des Papstes zu liefern. 1

1. In Luthers und huttens Werfen haufig abgedruckt. Au-

Es scheint man hatte in Rom keinen Zweifel an dem vollen Succes dieser Maaßregeln. Zwei rüstigen Vorstämpfern, deren eigenes Interesse es war, Aleander und Johann Eck selbst übertrug man die Ausführung derselben. In Deutschland bedurfte es keines königlichen Placets: die Commissarien hatten völlig freie Hand.

Wie glorreich fühlte sich Eck, als er nun mit dem neuen Titel eines päpstlichen Protonotarius und Nuntius in Deutschland erschien! Er eilte sogleich auf die Schauplätze des Kampses: noch im September ließ er die Bulle in Meißen, Merseburg, Brandenburg anschlagen. Indessen gieng Aleander den Rhein hinunter, um sie auch hier in Vollzichung zu setzen.

Man sagt wohl, und es ist gang mahr, daß sie damit nicht eben überall die beste Aufnahme gefunden, allein die Waffe die sie führten war doch noch immer sehr furcht bar. Eck hatte die unerhörte Erlaubnif erhalten, bei der Publication der Bulle einige Anhänger Luthers nach seinem Belieben namentlich anzugeben: er hatte fie, wie man denken kann, nicht unbenutzt gelassen. Unter andern hatte er Adelmann von Adelmannsfelden genannt, seinen Mitcanonicus in Eichstädt, mit dem er einst bei Tische über die Frage des Tages fast handgemein geworden war: in Folge der Bulle begann jest der Bischof von Augsburg den Proceß gegen Abelmann zu instruiren, und dieser mußte sich durch Eid und Gelübde von der lutherischen Regerei reis thentisch Bull. Cocq. III, III, p. 487. Mich wundert, daß Rainale dus, der sie mittheilt, sie aus dem Cochlaus nahm. Er ift bier uberhaupt ungebührlich durftig. Etwas besser ist Pallavicini. Einige Notizen finden fich noch im Parnaffus Boicus III, p. 205.

nigen. Auch ein paar angesehene Rathsglieder von Rurnberg, Spengler und Pirkheimer hatte er sich nicht gescheut zu nennen; die Verwendung ihrer Stadt, des Bischofs von Bamberg, felbst der Bergoge von Baiern half ihnen nichts: fie mußten vor Eck fich beugen, der fie das gange Gewicht eines Beauftragten des römischen Stuhles fühlen ließ. 1 In Ingolstadt wurden die Bücher Luthers im October 1520 aus den Buchläden weggenommen und versiegelt. 2 So gemäßigt der Churfürst von Mainz auch war, so mußte er doch Ulrich von Hutten, der auch in den Niederlanden nur eine schlechte Aufnahme gefunden, von seinem hofe ausschließen, und den Drucker seiner Schriften ins Gefängniß werfen. Zuerst in Mainz wurden die Schriften Luthers verbrannt. Aleander ward gang übermuthia durch diese Erfolge. Er ließ sich vernehmen wie Massolini, der römische Papst könne Raiser und Rönige absetzen: er konne zu dem Raifer sagen: du bift ein Gerber; er werde wohl auch mit ein vaar elenden Grammatikern fertig werden: und auch diesen Herzog Kriedrich werde man zu finden wissen. 3

Allein so weit dieser Sturm auch tobte, über den eisnen Ort auf den es ankam, über Wittenberg gieng er ohne Schaden hinweg. Eck hatte wirklich den Auftrag, wenn Luther sich nicht unterwerfe, die Drohungen der Bulle mit

<sup>1.</sup> Niederers Werkchen Beitrag zu den Neformationsurkunden ist diesen Borfallen ganz eigentlich gewidmet. Die Befugniß Ecks ergiebt sich aus einem von ihm wörtlich angeführten Paragraphen seiner Instruction p. 79.

<sup>2.</sup> Schreiben Baumgartners an den Rath zu Nurnberg 17 Oct.

<sup>3.</sup> Erasmi Responsio ad Albertum Pium bei hardt Hist. lit. ref. I, 169. Denn kein Andrer als Aleander ift der διπλωματοφόρος.

Hülfe der umwohnenden Fürsten und Bischöfe an ihm zu pollstrecken. 1 Man hatte ihm das Recht gegeben, den literarischen Gegner, den er nicht zu besiegen vermocht, als Reter zu bestrafen. Eine Vollmacht, gegen die sich bas natürliche moralische Gefühl so lebhaft empörte, daß Eck felber darüber mehr als einmal in perfonliche Gefahr gerieth; und die fich auch sonft gang unausführbar erwies. Der Bischof von Brandenburg hatte die Macht nicht, wenn er auch den Willen gehabt hätte, die Rechte eines Ordinarius in Wittenberg geltend zu machen; die Universität war durch ihre Exemtionen geschüßt: als ihr die Bulle von Eck zugefertigt ward, beschloß sie dieselbe nicht zu publiciren. Sie gab als Grund an, seine Beiligkeit werde entweder gar nichts davon wissen, oder durch ungestümes Ansuchen Ecks bazu gereizt fenn. Daß Eck aus eigener Macht noch ein paar Mitglieder der Universität, Carlstadt und Johann Feldfirchen als Unhänger Luthers nahmhaft gemacht hatte, brachte Jedermann auf. Man ließ Luther und Carlstadt an den Sitzungen Theil nehmen, in denen über die Bulle Beschluß gefaßt ward. 2 Schon hatte die Universität in diesen Ländern eine größere Autorität als der Papft. Ihr Beschluß diente der churfürstlichen Regierung, ja dem Officialat des Bisthums Naumburg Beig zur Norm.

Da war nur die Frage, was Churfürst Friedrich bazu

<sup>1.</sup> Auszug aus dem Breve apostol. 15 Kal. Aug. bei Winster: Geschichte der evangel. Lehre in Baiern I, p. 53.

<sup>2.</sup> Peter Burcard (Nector) an Spengler. Bei Niederer p. 69.

sagen wurde, der eben dem ankommenden Raifer nach dem Rhein entgegengegangen war. Aleander traf ihn in Colln an und faumte nicht ihm die Bulle zu überreichen. Allein er bekam eine fehr ungnädige Antwort. Der Churfürst war ungehalten, daß ber Papft trot feiner Bitten die Sache in Deutschland verhören zu laffen, trot ber Commission die dem Erzbischof von Trier zu Theil geworden, boch in Rom das Urtel gefällt hatte, auf Anhalten eines erklärten, perfonlich gereigten Widerfachers, der dann felbft gekommen war, um in seiner des Fürsten Abmesenheit eine Bulle bekannt zu machen, die wenn sie ausgeführt ward, die Universität zerstören und in dem aufgeregten Lande die größte Unordnung veranlaffen mußte. Aber überdieß war er auch überzeugt, daß man Luthern Unrecht thue. Noch in Colln hatte ihm Erasmus gesagt, Luthers ganzes Verbrechen sen, daß er die Krone des Papstes und die Bäuche der Mönche angegriffen. 1 Das war eben auch die Meinung des Kürsten: man las in seinen Mienen das Vergnügen das ihm diese Worte machten. Er sah sich persönlich verlett und zugleich empörte sich sein Rechtsgefühl: er beschloß, dem Papste nicht zu weichen. Er wiederholte seine alte Forderung daß Luther vor gleichen gelehrten frommen Richtern an einem ungefährlichen Ort verhört werden muffe; von der Bulle wollte er nichts wissen. 2 Das war die Meinung seines hofes, seines

<sup>1.</sup> Spalatin Leben Friedrichs p. 132. Für die Ideen des Erassmus höchst merkwürdig sind die Axiomata Erasmi Roterodami pro causa Lutheri Spalatino tradita 5 Nov. 1520 in Lutheri Opp. Lat. II, p. 314.

<sup>2.</sup> Erzählung der Handlung von Colln (M. XV, 1919); daß Ranke d. Gesch. 1.

Bruders und seines Neffen, die ihm einmal nachfolgen sollten, ja des ganzen Landes. 1

Denn in der Natur der Sache liegt es, daß das einsfeitige und schlecht überlegte Verfahren des römischen Stuhsles alle Untipathien aufregte. Wir dürfen behaupten: die Bulle erst brachte die volle Empörung zum Ausbruch.

## Momente des Abfalls.

In den ersten Monaten des Jahres 1520 hatte fich Luther ziemlich still gehalten, und sich nur etwa gegen die Ohrenbeichte oder gegen die Austheilung des Abendmals unter Giner Gestalt erklärt, seine Leipziger Gate weiter vertheidigt: — so wie man aber von den Erfolgen Ecks zu Rom, von der bevorstehenden Verdammung hörte, zuerst nur durch schwankendes Gerücht, das sich aber von Tag zu Tage mehr bestätigte, erwachte sein geiftlicher Rriegseifer: die indeg in ihm gereiften neuen Überzeugungen brachen fich Bahn: "endlich," rief er aus, "muß man die Mysterien des Untichrists enthüllen:" im Laufe des Juni, eben als man dort die Verdammungsbulle zu Stande brachte, schrieb er sein Buch an den christlichen Adel deutscher Nation, wie seine Freunde mit Recht bemerkten das Signal zum entschiednen Angriff. Den beiden Runtien mit ihren Bullen und Instructionen fam diefes Buch, das im August

sie von Heinrich von Zutphen sen, ist wohl ein aus der Unterschrift in der altern Ausgabe, die sich aber nur auf einen angehängten Correspondenzartikel bezog, geflossener Irrthum.

<sup>1.</sup> Beit Barbeck bei Balch XV, 1876.

ausgegeben ward, 1 von Wittenberg her entgegen. Es find ein paar Bogen von welthistorischem, zukunftige Entwicke lungen zugleich vorbereitendem und voraussagendem In-Wie viel hatte man in allen Nationen um diese halt. Zeit über die Migbräuche der Curie, der Geistlichkeit geflagt! hatte luther nichts weiter gethan, das wurde noch wenig bedeutet haben: aber er brachte dabei zugleich einen großen Grundsat in Unwendung, der seit jener Disputation Melanchthons fich in ihm befestigt hatte: er leugnete den Charafter indelebilis der Weihe, und erschütterte damit das ganze Fundament der Absonderungen und Vorrechte des Clerus. Er urtheilte, daß in Sinficht der geiftlichen Befähigung alle Christen einander gleich sepen. Das will sein etwas schroffer Ausbruck sagen: sie senen alle Priester. Daraus folgte nun aber zweierlei: einmal, daß die Priesterschaft nichts als eine Umtsführung senn könne, "von den andern Christen," sagt er, "nicht weiter noch wurdiger geschieden, denn daß die Geistlichen das Wort Gottes und das Sacrament sollen handeln, das ift ihr Werk und Umt:" sodann aber, daß sie auch der Obrigkeit unterworfen senn muffe, welcher ein andres Umt obliege, welche, sagt er, "bas Schwerd und die Ruthen in der Sand hat, die Bosen damit zu strafen, die Frommen zu schüten. " 2 Wenige Worte, aber die fich der ganzen Idee

<sup>1.</sup> Wahrscheinlich doch im Anfang des August. Am dritten Aug. schreibt Luther an seinen Augustiner-Mitbruder Boigt: jam edo librum vulgarem contra Papam de statu ecclesiae emendando. (de B. I, 475.)

<sup>2.</sup> An den driftlichen Adel deutscher Nation: von des chriftlischen Standes Besserung. Altenb. Ausg. Werke I, 483.

bes Papftthums im Mittelalter entgegensetzen, ber weltlichen Gewalt bagegen, der fie den schriftmäßigen Begriff der Obrigfeit vindiciren, eine neue Grundlage geben, die Summe einer neuen Weltbewegung, die fich Jahrhunderte hindurch fortsetzen muß, in sich schließen. Dabei ist jedoch Luther nicht der Meinung den Papst zu stürzen. Er soll bestehen, natürlich weder als Oberherr des Kaiserthums, noch als Inhaber aller geiftlichen Gewalt, fondern mit bestimmten beschränkten Befugniffen, vor allem, um die Streitigkeiten zwischen Primaten und Erzbischöfen zu schlichten, und fie zur Erfüllung ihres Umtes anzutreiben. Auch Cardinale mogen bleiben, aber nur so viel wie nöthig, etwa zwölf, und es follen ihnen nicht die besten Pfründen aus aller Welt zufallen. Die Landesfirchen follen möglichst unabhängig fenn; und zunächst in Deutschland soll man einen Primas haben mit feinem eignen Gericht und feinen Cangleien der Gnade und Gerechtigkeit, vor welchen die Appellationen von den deutschen Bischöfen zu bringen find. Denn auch die Bisthumer follen eine größere Unabhängigkeit behalten: Luther schilt auf die Eingriffe welche der römische Stuhl sich damals in dem Sprengel von Strafburg erlaubt hatte. Die Bischöfe sollen von den schweren Eiden befreit werden, womit sie der Papst verpflichtet. Rlöster mage es noch geben, aber in geringer Ungahl, unter bestimmten ffrengen Beschränkungen. Den niedern Geistlichen soll es frei stehn, sich zu verheirathen. Ich brauche nicht auszuführen, welche weitere Veranderungen fich ihm hieran knupfen: sein Sinn ist offenbar. Man könnte nicht sagen, er habe die Einheit der lateinischen Christenheit sprengen, die geistliche Berfassung geradehin auflösen wollen. Innerhalb der Grenzen ihres Berufes erkennt er die Unabhängigkeit, ja hinwiederum die Superiorität der Geistlichen an: 1 aber eben auf diesen Beruf will er sie zurückführen, und dabei zugleich, wie das denn überhaupt ein allgemeiner Wunsch war, nationalisiren, von den täglichen Eingriffen Roms unabhängiger machen.

Es war das aber nur die Gine Seite feines Angriffes, erft das Zeichen zur Schlacht: umnittelbar folgte dieser selbst in aller seiner Rraft. Im October 1520 erschien die Schrift von der babplonischen Gefangenschaft der Rirche. 2 Denn unter dem Gesichtspunct einer der Rirche jugefügten Gewalt betrachtete Luther die durch das Zusammenwirken der Scholastik und der Hierarchie allmählig geschebene Festsetzung der lateinischen Dogmen und Gebräuche. Eben in dem Mittelpunct ihres Dasenns, in der Lehre von ben Sacramenten, zunächst dem wichtigsten derselben, von der Eucharistie, griff er sie an. Man wurde ihm Unrecht thun, wenn man hier eine nach allen Seiten ausgearbeitete Theorie davon suchen wollte: er hebt zuerst nur die Gegenfätze hervor, in welche die obwaltende Lehre mit der ursprunglichen Stiftung gerathen sen. Er verwirft die Relchentziehung, nicht weil nicht auch in dem Brode das gange Sacrament ware, sondern weil an den ursprunglichen Inftitutionen Christi Niemand etwas zu ändern habe. Er will

<sup>1. &</sup>quot;Es geburt nicht dem Papst sich zu erheben über weltliche Gewalt denn allein in geistlichen Umtern, als da sind Predigen und Absolviren." (p. 494.)

<sup>2.</sup> De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium M. L., ubi praecipue de natura numero et usu sacramentorum agitur. Opp. ed. Jen. II, 259.

barum noch nicht, daß man sich ben Relch mit Gewalt wiedernehmen solle: er bestreitet nur die Argumente, mit benen man die Entziehung aus der Schrift hatte herleiten, rechtfertigen wollen: 1 den Spuren des altern ungeanderten Gebrauchs geht er eifrig nach. Dann kommt er auf die Lehre von der Transsubstantiation. Wir erins nern uns, daß Vetrus Lombardus noch nicht gewagt hatte, die Verwandlung der Substanz des Brodes zu behaupten. Spätere trugen fein Bedenken dieß zu thun: fie lehrten, nur das Accidens bleibe übrig, und flütten fich dabei unter andern auch auf eine angeblich aristotelische Bestimmung über Subject und Accidens. 2 Auf dieser Stelle nun finden wir Luther. Die Einwendungen des Peter von Ailly gegen diese Ansicht hatten schon früher Eindruck auf ihn gemacht; jett aber fand er überdieß, daß es unrecht sen, in die Schrift etwas hineinzutragen, was nicht darin liege, daß man ihre Worte nur in der einfachsten eigentlichsten Bedeutung zu nehmen habe; für ihn war es kein Argument mehr, daß die römische Kirche jene Vorstellungsweise bestätigt habe: es war das ja eben jene thomistisch aristotelische Rirche, mit der er sich in einem Kampf auf leben und Tod befand. War doch Aristoteles überdieß, wie er beweisen zu können glaubte, hier von S. Thomas nicht einmal verstanden worden! 3 Fast noch wich

<sup>1.</sup> Contra tam patentes potentes scripturas; — contra evidentes dei scripturas p. 262.

<sup>2.</sup> Eine Hauptstelle ist in der Summa divi Thomae: Pars III, qu. 75, art. IV, c. 1m. V, 4.

<sup>3.</sup> Opiniones in rebus fidei non modo ex Aristotele tradere, sed et super eum, quem non intellexit, conatus est stabilire: infelicissimi fundamenti infelicissima structura. (p. 263.)

tiger aber war für Luthers practischen Standpunct die Lehre, daß die Celebration des Sacramentes ein verdienftliches Werk, daß fie ein Opfer fen. Gie knupfte fich an jene mysteriose Vorstellung von der Identität Christi selbst und der römischen Rirche, die für Luther völlig verschwunden war: er fand davon nichts in der Schrift: hier las er nur von der Verheißung der Erlöfung, die an das finnliche Zeichen und den Glauben geknüpft sen: er konnte es ben Scholastikern nicht vergeben, daß sie nur von dem Zeichen, nicht aber von der Verheißung und dem Glauben handelten. 1 Wie könne man behaupten, daß es ein gutes Werk ein Opfer sen, sich an eine empfangene Verheißung erinnern? Daß die Vollziehung biefes Gedächtnisses einem Andern, einem Abwesenden etwas nütze, fen eine der falschesten und gefährlichsten Meinungen. Indem er diese Lehren bestreitet, verbirgt er sich nicht, was daraus entstehen, wie die Autorität ungähliger Schriften fallen, das ganze System der Cerimonien und Außerlichkeiten der Rirche verändert werden musse; allein kuhn sieht er dieser Nothwendigkeit in die Augen; er betrachtet sich als den Unwald der Schrift, welche mehr bedeute, und forge fältigere Rücksicht verdiene, als alles was Menschen und Engel denken. Er sagt, er verkundige nur das Wort, um feine Seele zu retten, moge bann die Welt zusebn,

1. Wenn spåterhin Bellarmin, wie Möhler p. 255 anführt, allerdings ex parte suscipientis voluntatem sidem et poenitentiam fordert, so waren es eben Bestimmungen dieser Art, welche Luther in den damals geltenden thomistischen Schriften vermiste, und um ihn tadeln zu können, müßte man erst nachweisen, daß diese Lehren zu seiner Zeit wirklich gelehrt und eingeschärft worden seyen. Die Wiederaufnahme derselben in der römischen Kirche ist, wie geslagt, erst die Nachwirkung der reformatorischen Tendenzen.

ob fie es befolgen wolle. Überhaupt konnte er an der Lehre von den fieben Sacramenten nun nicht mehr fest-Thomas von Aquino führt mit Vorliebe aus, halten. wie die Ordnung derselben dem natürlichen und socialen Leben des Menschen entspreche: die Taufe der Geburt, die Kirmelung dem Wachsthum, die Eucharistie der Nahrung, die Buffe der Arznei bei etwa eintretender Krankheit, die lette Ölung der völligen Beilung, ferner die Weihe den öffentlichen Geschäften, die Ehe heilige die natürliche Forts pflanzung: 1 allein bas waren feine Vorstellungen bie auf Luther Eindruck gemacht hatten: er fragte nur, mas deutlich in der Schrift zu lesen sen, welche unmittelbare Beziehung ein Ritus auf Glauben und Erlösung habe: er verwarf, und zwar fast mit benselben Argumenten die sich schon in der Confession der mährischen Brüder finden, die vier übrigen Sacramente und blieb nur bei Taufe, Abend, mahl und Buße stehen. Nicht einmal von dem römischen Stuhl konne man die andern herleiten: fie fenen nur ein Product der hohen Schulen, denen freilich der römische Stuhl alles verdanke mas er besite. 2 Ein großer Unterschied sen auch deshalb zwischen dem alten Papsithum vor tausend Jahren und dem neuen.

Wie erhoben sich da die feindlichen Weltansichten so gewaltig gegen einander! Indem der papstliche Stuhl alle Gerechtsame die er sich bei dem Aufbau seines geistliche weltlichen Staates mahrend der mittleren Jahrhunderte er-

<sup>1.</sup> Tertia pars qu. LXV, conclusio.

<sup>2.</sup> Neque enim staret tyrannis papistica tanta, nisi tantum accepisset ab universitatibus, cum vix fuerit inter celebres episcopatus alius quispiam qui minus habuerit eruditionem pontificum.

worben, und die damit zusammenhängenden Grundsätze der Lehre in jener Bulle aufs neue proclamirte, stellte sich ihm von einem kleinen deutschen Orte her, von einem oder zwei Universitätslehrern aufgefaßt, die Idee einer neuen auf das geistliche Umt zurückgeführten Kirchenversassung und einer von allen Doctrinen der Scholastik absehenden, auf die ursprünglichen Prinzipien der ältesten Berkündiger zurückzgehenden Lehre entgegen. Der Papst hoffte dieselbe in ihrem Beginn zu ersticken. Aber wie so lange Epochen sollten er und sie mit ihrem Widerstreit erfüllen!

Wir saben, Wittenberg berührte die Bulle des Papstes nicht. Luther konnte es wagen, den Papst selbst für einen Unterbrücker bes göttlichen Wortes, an deffen Stelle er seine eignen Meinungen setze, ja für einen verstockten Reter zu erklären. Auch Carlstadt erhob sich gegen den grimmigen florentinischen Löwen, der den Deutschen nie etwas Sutes gegonnt, der jest die mahrsten Lehrsage verdamme, wider göttliches und naturliches · Gefet, ohne die Bertheidiger derfelben nur vorgeladen zu haben. Die ganze Universität schloß sich eng und enger um ihren Selden an, ber ihr eigentlich ein Dasenn und eine Bedeutung gegeben. Da die Nachricht eintraf, daß man hie und da die Bulle auszuführen, Luthers Bücher zu verbrennen beginne, fühlte sich dieser stark genug diese Unbill an den papstlichen Schriften zu rächen. Durch einen förmlichen Unschlag am schwarzen Bret dazu eingeladen versammelte sich am 10ten Dez. 1520 die damals überaus zahlreiche akademis sche Jugend 1 vor dem Elsterthore von Wittenberg; es

1. Nach Sennert Athenae et Inscriptiones Vitebergenses

ward ein Holzstoß zusammengetragen: ein Magister ber Universität steckte ihn an; in dem vollen Gefühl der Rechtsgläubigkeit seines Abfalls trat hierauf der gewaltige Augusstiner in seiner Rutte ans Feuer: er hatte die Bulle und die Decretalen der Päpste in Händen: "weil du den Heiligen des Herrn betrübt hast," rief er aus, "so verzehre dich das ewige Feuer," und warf sie in die Flamme. Nie ist eine Empörung entschlossener angekündigt worden. "Hoch vonnöthen wäre es," sagte Luther des andern Tages, "daß der Papst d. i. der römische Stuhl sammt allen seinen Lehren und Greueln verbrannt würde."

Nothwendig wendete sich nun die Ausmerksamkeit der gesammten Nation auf diesen Widerstand. Was kuthern zuerst die allgemeinere Theilnahme der denkenden und ernstgesinnten Zeitgenossen verschafft hatte, waren seine theologischen Schriften gewesen. Durch die Vereinigung von Tiessinn und gesundem Menschenverstand der in ihnen hervorleuchtete, den hohen Ernst den sie athmeten, ihren tröstlichen und erhebenden Inhalt hatten sie eine allgemeine hinreißende Wirkung hervorgebracht. "Das weiß ich," sagte Lazarus Spengler in jener Trostschrift die man ihm zum Verbrechen machte, "daß mir mein Lebenlang keine Lehre oder Predigt so stark in meine Vernunft gegangen ist. — Viel tressliche und hochgelehrte Personen geistlichen und weltlichen Standes sind Gott dank

p. 58 u. 59 betrugen die Inscriptionen im Jahr 1512 208; 1513 151; 1514 213; 1515 218; 1516 162; 1517 232; im J. 1518 stieg die Zahl der Inscribirten schon auf 273, im J. 1519 auf 458, im Jahr 1520 auf 578.

bar, daß sie die Stunde erlebt, Dr Luther und seine Lehre zu hören. " Wie so unumwunden und lebhaft bekenntt sich der berühmte Jurist Ulrich Zasius zu den Lehren Luthers über Ablaß, Beichte und Buße, zu seinen Schriften über die zehn Gebote, über den Brief der Galater. Uns den Briessammlungen jener Zeit kann man sehen, mit welcher Theilnahme eben die religiösen Schriften, z. B. die Auslegung des Vater Unsers, oder auch die neue Ausgabe der deutschen Theologie, ergrissen wurden: wie sich Kreise von Freunden bildeten, die sie einander mittheilten, sie wiesder drucken, und dann durch Herumträger ausbreiten ließen: um die Käuser nicht zu zerstreuen gab man denselben nur diese und keine andere Schriften mit; man empfahl sie von den Kanzeln.

Dazu kam nun aber jest die Rühnheit dieses sich so großartig in so unmittelbarer Beziehung zu der tieseren Resligion entwickelnden Angrisses. Wohl billigten nicht Alle die Wendung die er genommen, unter Andern eben Zasius nicht; die Mehrzahl wurde aber grade hiedurch zu Theilsnahme und Bewunderung fortgerissen; alle Kräfte der Opposition mußten sich um eine Lehre sammeln, die ihr eben das gab, was ihr hauptsächlich gebrach, die religiöse Rechtsertigung. Schon Aleander bemerkte, daß ein großer Theil der Juristen sich wider die geistlichen Rechte erstläre: wie sehr irrte er aber, wenn er wirklich meinte wie

<sup>1.</sup> Schutrede bei Riederer p. 202.

<sup>2.</sup> Zasii Epp. p. 394. Ich kann diefen Brief unmöglich für unacht halten; da diefelbe Meinung in so vielen andern wiederkehrt.

<sup>3.</sup> Beatus Rhenanus an Zwingti. Huldrici Zwinglii Opera Tom. VII, p. 77. 81.

er sagt, sie wünschten nur der canonistischen Studien überhoben zu werden: da kannte er die deutschen Gelehrten schlecht: ein ganz andres Motiv war die lästige Competent zwischen geistlichen und weltlichen Gerichten, über welche auf so viel Landtagen, so viel Reichsversammlungen Rlage geführt worden war. Gleich gegen das letzte Verfahren des römischen Hofes erhob sich eine scharfe Eritik aus dem Gesichtspunct des deutschen Staatsrechts: ein kaiserlicher Rath, hieronymus von Endorf sah es als einen Eingriff der geiftlichen in die weltliche Gewalt an, daß der Papft die Anordnungen seiner Bulle einschärfte "bei dem Makel des Verbrechens der beleidigten Majestät, bei Verlust der Erbrechte und leben:" er rief den Raiser auf, das nicht zu dulden. 1 Aleander fand aber nicht allein die Rechtsgelehrten, sondern auch den Elerus wanken: namentlich die niedere Geistlichkeit, welche den Druck der hierarchischen Gewalten auch ihrerseits nicht wenig empfand: er urtheilte, in allen deutschen gandern gebe sie den Lehren Luthers Beifall. 2 Es entgieng ihm nicht, daß auch die Orden von denselben ergriffen waren. Bei den Augustinern war es die Nachwirkung der letten Vicarien, die Vorliebe für ihren Ordensbruder die das bewirkte; bei andern Opposition gegen die Herrschaft der Dominicaner; wie hatte es anders fenn konnen, als daß fich in gar manchem unfreiwilligen Rlosterbruder unter diesen Umstänben die Hofnung und der Wunsch regte, sich seiner Fesfeln zu entledigen. Gang von felbst gehörten die Schulen

<sup>1.</sup> An den Landeshauptmann in Steiermark, Siegm. v. Diets richstein. Balch XV, 1902.

<sup>2.</sup> Auszüge aus der Relation Aleanders bei Pallavicini.

ber humanisten zu dieser Partei: noch waren keine Spaltungen in ihnen ausgebrochen: das literarische Publicum sab in Luthers Sache seine eigene. Und schon hatte man begonnen, auch die Ungelehrten zur Theilnahme an der Bewegung heran zu ziehen. Hutten wußte sehr wohl, was es zu bedeuten hatte, daß er deutsch schrieb. "Latein habe ich früher geschrieben," sagt er, "was nicht ein Jeder verstanden, jest rufe ich bas Vaterland an." Das gange Sündenregister ber römischen Curie, bas er schon öfter gur Sprache gebracht, führte er jest in dem neuen Lichte der Gesichtspuncte Luthers der Nation in deutschen Reimen vor. 1 Er gab fich der Hofnung hin, daß die Erlösung nahe sen: er verhehlte nicht, daß es im schlimmsten Fall die Schwerder und Hallbarden so vieler tapfern helden senen, worauf er trope: mit denen werde man Gottes Nache vollziehen. Schon tauchen hie und da die merkwürdigsten Entwürfe auf. Die einen fassen vor allem das Verhältniß der deutschen Kirche zu Rom ins Auge. Niemand soll fünftig eine Würde besitzen, der nicht dem Volke in deuts scher Sprache predigen konne; die Prarogativen der papstlichen Monate, Accesse, Regresse, Reservationen, und es versteht sich von selbst die Unnaten sollen aufgehoben senn; fein römischer Bann soll in Deutschland etwas gelten; ein Concilium in Deutschland foll immer erst bestimmen, ob eis nem Breve zu gehorchen sen oder nicht; die einheimischen Bischöfe follen allenthalben der papstlichen Gewalt entgegentreten. 2 Undere verknüpfen hiemit durchgreifende Vor-

<sup>1.</sup> Rlage und Vermanung gegen die ungeistlichen Geiftlichen.

<sup>2.</sup> Etlich Artickel Gottes Lob und des henligen Romischen Neichs und der ganzen deutschen Nation ere und gemeinen nut belangend. Am

schläge zu einer fehr ins Einzelne gehenden Reformation. Die Keiertage sollen beschränkt, die Pfarrer regelmäßig befoldet, ordentliche Prediger eingesetzt, die Fasten nur wenige Tage im Sahr beobachtet, die absonderlichen Trachten in ben Rlöstern aufgehoben werden; — eine jährliche Zusammenkunft der Bischöfe foll die allgemeinen Angelegenheiten ber deutschen Rirche besorgen. Ja die Idee erhebt sich, durch Gottes besondre Veranstaltung werde sich jetzt ein christliches Wesen von der deutschen Nation nach aller Welt bin ausbreiten, wie einst aus Judaa. Dazu fen in ihr ein Same alles Guten, ohne bemerkt zu werden, aufgegangen: "fubtile Sinne, scharfe Gedanken, meisterliche Arbeit in allen Handwerken, Erkenntnig aller Schrift und Sprache, die nübliche Runft ber Buchdruckerei, Begierde evangelischer Lehre, Gefallen an Wahrheit und Ehrbarkeit." Dazu sen auch Deutschland dem römischen Raiser gehorsam geblie-Mile Hofnungen wandten sich auf Carl V: der eben den Rhein heraufzog. Auch die, welche fich ber Bewegung widersetzen, wünschen ihm doch die Weisheit Sa-

Ende: Gedruckt zu Hagenaw durch Thomam Anshelm in dem Horsnung 1521.

<sup>1.</sup> Ein klägliche klag an den christlichen Köm. Kanser Caros lum von wegen Doctor Luthers und Ulrich von Hutten zc. die unster dem Titel der funfzehn Bundesgenossen bekannte Schrift. Panzer Annalen der ältern d. Literatur II, p. 39 hat nachgewiesen, daß sie von Eberlin von Günzburg ist. — In der Epistola Vdelonis Cymbri Cusani de exustione librorum Lutheri 1520 wird der Gegenssaß zwischen Kömern und Deutschen folgendermaaßen gefaßt: Nos Christum, vos chrysum, nos publicum commodum, vos privatum luxum colitis, vos vestram avaritiam — et extremam libidinem, nostram nos innocentiam et libertatem tuentes pro suis quisque bonis animose pugnabimus.

lomonis und Danielis, "die in gleicher Jugend von Gott erleuchtet worden;" denn auch sie finden den Zustand der Dinge fo arg, daß der jungfte Tag kommen muffe, wenn fie nicht eine ernstliche Reformation andre. 1 Mit den kühnsten Vorschlägen aber kamen ihm die Anhänger der Neuerung entgegen. Er foll den Graumonch seinen Beichtvater entlassen, der sich rühme, daß er ihn und das Reich beherrsche; mit dem Rathe der weltlichen Churfürsten und Kürsten soll er regieren: nicht jene Schreiber und Finanger, sondern den Adel, der jest seine Rinder studiren laffe, zu den Geschäften brauchen; hutten und Erasmus in seinen Rath ziehn; und den Migbräuchen des römischen Sofes, so wie der Bettelmönche in Deutschland ein Ende machen. Dann werbe er die Stimme der Nation für fich haben, Papft und Cardinale nicht mehr brauchen, ihnen vielmehr die Confirmation geben; "dann werden die starken Deutschen auf senn mit Leib und Gut, und mit dir ziehen gen Rom, und gang Italien dir unterthänig machen; dann wirst du ein gewaltiger Rönig senn. Wirft du erst Gottes Sandel ausrichten, so wird Gott beinen Sandel ausrichten. 112

"Tag und Nacht," ruft ihm Hutten zu, "will ich dir dienen ohne Lohn; manchen stolzen Helden will ich dir aufwecken, du sollst der Hauptmann senn, Anfänger und Bollender, es sehlt allein an deinem Gebot."

<sup>1.</sup> Bortlich Hieronym. Emfer wid' das unchristenliche buch Martini Luters Augustiner Bog. IV Er fügt hinzu, alle Stende seven gebrechlich "zuvoran die Geistlichen von obersten bis auf den nies dersten." Auch er wendet den Spruch, von der Ferse bis zum Scheistel sey nichts gesundes, auf sie an.

<sup>2.</sup> Ein flagliche flag Bog. + + III.

## Biertes Capitel.

Reichstag zu Worms im Jahr 1521.

Das war nun wirklich für die Entwickelung der Nation die Hauptfrage, wie Carl V Aufforderungen dieser Art ansehn, in welches Verhältniß er überhaupt zu den großen nationalen Bewegungen treten würde.

Wir sahen: noch schwankte Alles. Es war keine Form für die Regierung gefunden: kein Finanzspstem, keine Rriegseinrichtung zu Stande gebracht worden: es gab kein höchstes Gericht: der Landfriede ward nicht beobachtet. Alle Stände im Reiche waren wider einander, Fürsten und Adel, Ritter und Städte, Weltliche und Laien, die höhern Classen überhaupt und die Bauern. Und dazu nun diese alle Regionen des Geistes umfassende religiöse Bewegung, in der Tiefe des nationalen Bewußtsenns entsprungen, jest zu offener Empörung wider das Oberhaupt der Hierarchie gediehen! Es lebte eine gewaltsame, geistreiche, erfinderische, ernste, tiefsinnige Generation. Sie hatte ein Gefühl davon, daß in ihr eine große Weltveränderung beginne.

Worin liegt das natürliche Bedürfniß der Menschen,

einen Fürsten zu haben, als darin, daß die Mannichsaltigkeit ihrer Bestrebungen sich in einem individuellen Beswußtsenn vereinige und ausgleiche, Ein Wille zugleich der allgemeine sen, das vielstimmige Begehren in Einer Brust zu dem Entschluß reise, der den Widerspruch ausschließt. Darin besteht auch das Geheimniß der Macht: sie wird erst dann zum Gebrauch ihrer gesammten hülfsquellen gelangen, wenn alle Kräfte dem Gebote freiwillig Folge leisten.

Darauf kam es nun an, ob Carl ben Sinn und bas Bedürfniß seiner Nation verstehen, ihren vollen Gehorsam zu erwecken vermögen wurde.

Im October 1520 jog er von den Niederlanden zu seiner Krönung nach Nachen. Ein junger Mensch von 20 Jahren, noch in seiner Entwickelung begriffen, ber es jett so weit gebracht, daß er gut zu Pferde saß und seine Lanze so gut brach wie ein Anderer, aber noch von schwankender Gesundheit, melancholisch und blaß: ernsthaft, wiewohl mit dem Ausdruck des Wohlwollens: noch gab er wenig Proben von Geist: die Geschäfte überließ er Unbern. Die Summe berfelben lag in den handen bes Oberkammerherrn, Wilhelm von Croi, herrn von Chievres: ber befaß, wie man sich ausdrückte, eine unbedingte Autorität über Finangen, hof und Staat. Der Minister war so gemäßigt wie sein herr, der sich nach ihm gebildet haben mag: seine Art zu hören und zu antworten befriedigte Jebermann: er ließ nichts als Gedanken bes Friedens und des Rechtes von sich vernehmen. 1

1. Relatione di Francesco Corner venuto orator di la Cesa e catolica Mtà 6 Zugno 1521. Chevres: zentilhuomo per esser il se-Rante b. Gesch. 1.

Um 23 Oct. empfieng Carl die Krone: 1 er nahm ben Titel eines erwählten romischen Raisers an, ben sein Vorfahr die letten Jahre geführt; schon im Dezember fin ben wir ihn in Worms, wohin er seinen ersten Reichstag berufen, und nun die deutschen Fürsten und Stande gusammenströmten. Seine Seele war erfüllt von der Bedeutung der kaiserlichen Würde. Er eröffnete den Reichstag am 28 Januar 1521, dem Tage Carls des Großen. Die Proposition in der er das that, war von der Idee beherrscht, daß keine Monarchie dem römischen Reiche zu vergleichen sen, dem einst beinahe die ganze Welt gehorcht, welches "Gott selbst geehrt gewürdigt und hinter sich verlassen habe." Leider sen es jest gegen früher kaum der Schatten mehr: er hoffe es aber mit Sulfe der Ronigreiche, großmächtigen Lande und Verbindungen, die ihm Gott verliehen, wieder zu der alten Glorie zu erheben. 2 condogenito non di molta facolta, ma adesso piu non potria essere, per haver al governo suo non solum la persona del re, ma la caxa li stati li danari e tutto quello è sotto la S. Mtà. E homo di bon ingegno, parla pocho, perho molto humanamente ascolta e benignamente risponde: non dimostra esser colerico, ma piu presto pacifico e quieto, cha desideroso di guerra, et è molto sobrio nel suo viver, il che si ritrova in pochi Fiaminghi.

1. Eine Beschreibung des Locals, wobei noch immer der Jug Carls des Gr. nach Jerusalem als ein historisches Factum angesehn wird, und der Cerimonien von einem Augenzeugen in Passero: Giornale Napol. p. 284.

2. Auf die Proposition, die das erste Stuck in den Frankf. und Berliner A. von diesem Neichstage ist, folgte Montag nach Oculi 4ten Marz noch ein besondrer Bortrag, durch den dieselbe erläutert wurde; den auch Olenschlager Erläuterung der goldnen Bulle Urk. nr. VII p. 15 mitgetheilt hat. Einer der besten Drucke aus jener Zeit, doch nicht ganz genau. Der Bortrag Carls erinnert übrigens sehr an einige Stellen bei Peter von Andlo.

Das lautete fast eben so wie die Deutschen es wünschten: man mußte nun erwarten, wie er es verstehen, ins Werk zu setzen versuchen würde.

## Weltliche und innere Verhältniffe.

Un bem Reichstag suchte er junachst bas im Gangen sehr vortheilhafte Verhältnig zu befestigen, in das er burch die Ereignisse, welche die Wahl begleitet, zu den verschiedenen deutschen Kürsten getreten war. Dem Churfürsten von Mainz wurden seine erzcanzlerischen Befugnisse dahin ausgedehnt, daß, so oft er selbst am Hofe zugegen sen, alle Ausfertigungen in Reichssachen ihm zustehen, in seiner Abwesenheit aber durch einen von ihm ernannten Secretar zugleich mit dem Großcanzler besorgt werden follten. 1 Dem Churfürsten von Sachsen ward die Bermählung feines Reffen mit der Infantin Catharina be-Da man es in Sachsen schon um der Rosten stätiat. willen vermied, die Vermählung durch Procuration vollziehen zu lassen, so machte sich der Raiser anheischig, das für zu forgen, daß die Infantin, feche Monat nachdem er nach Spanien zurückgekommen, in Deutschland anlange. Markgraf Casimir von Brandenburg bekam die Unwartschaft auf das nächste bedeutendere Reichslehen das sich in Italien eröffnen würde. Pfalzaraf Kriedrich, welchem man die Bürde eines Vicekonigs in Neapel zugefagt hatte, ward dafür durch die Stelle eines kaiserlichen Statthal ters bei dem Reichsregiment entschädigt. In der hildes

<sup>1.</sup> Saberlin Reichsgeschichte X, p. 375.

beimischen Sache wurden die alten ergebnen Freunde von Calenbera und Wolfenbüttel ohne Rückhalt begunstigt; mißmuthig entfernten sich die Luneburger von dem Reichstag: fie faben wohl, sie wurden jett jene ihre hinneigung zu Frankreich zu bugen haben; nach einiger Zeit erfolgte ein höchst ungnädiges Decret. 1 Nicht minder wurden die Handlungen des schwäbischen Bundes genehm gehalten. Dem verjagten Bergog von Wirtenberg, der es verabfaumt hatte sich in den Riederlanden einzufinden, was er aufangs versprochen, dagegen aber sich bereit erklärte, auf bem Reichstage zu erscheinen, ward die Untwort gegeben, Raiserlicher Majestät sen es nunmehr auch nicht gelegen, ben Bergog zu hören, und feine Fürsprache vermochte die sen Bescheid zu andern. Es ward ein Proces gegen ihn eröffnet, der eine eben so ungunstige Wendung nahm wie ber luneburgische. In beiben kam es nach einiger Zeit zur Achtserklärung. 2 Die wirtenbergische Sache hatte um so größere Bedeutung, da das Land zu der Masse geschlagen ward, auf die das neue Offreich fich grundete. Der Bruder des Raisers Erzherzog Ferdinand, in Spanien erzogen, von hier aber, wo er hatte gefährlich werden konnen, glücklich entfernt, 3 empfieng die fünf östreichischen Berzogthumer, die schon Maximilian einst zu seinen Gunsten zum Königreich hatte erheben wollen, als die ihm gebührende Erbportion aus den deutschen Landen. ber benkwürdigsten Tage für die deutsche Geschichte ist der,

- 1. Bei Delius Stiftsfehde p. 175.
- 2. Sattler Herzöge II, p. 75.
- 3. Corner. Credo non si hanno fidato di lassarlo in Spagna nè al governo di Spagnoli dubitando di qualche novità.

an welchem die Urkunde über diese Abkunft ausgefertigt wurde, der 28 April 1521. 1 Dadurch wurde die deutsche Linie des Hauses Burgund Offreich gegründet, der eine fo große Stellung in Deutschland und dem gangen östlichen Europa aufbehalten war. Die alten Pläne Raifer Maximilians wurden aufgenommen, und die wechselseitigen Verbindungen mit dem königlichen Sause von Böhmen und Ungern zu Stande gebracht, die so bald barauf die umfassendsten Folgen nach fich ziehen sollten. Wirtenberg und die vordern Erblande dachte der Raiser anfangs selbst zu behalten, und durch eine gemeinschaftliche Regierung verwalten zu lassen, doch kam er damit nicht zu Stande: nach einiger Zeit überließ er mit großartiger Gesinnung erft die Verwaltung dann auch den Besit dieser Lande seinem Bruder als seinem andern Ich. 2 Ferdinand schien Vielen talentvoller als Carl, auf jeden Fall zeigte er sich aufgeweckter, kuhner, kriegeluftiger: nach allen Seis ten richtete er ein wachsames Augenmerk.

Man könnte nicht sagen daß Carl bei diesen Geschäften eben allemal die nationalen Sesichtspuncte sestgehalten habe. Er ließ sich bewegen, die Afterlehnsherrsschaft über Holstein dem Bischof von Lübek, dem sie zusstand, zu entreißen, und sie an den König von Dänemark und dessen zu übertragen: "bei seiner und des Reisches schwerer Ungnade" gebot er dem Herzog, sich nicht dages gen zu sperren. Sewiß kein andrer Beweggrund vermochte ihn dazu, als daß der König sein Schwager war: darüber vers

<sup>1.</sup> Bucholt Ferdinand I, p. 155.

<sup>2.</sup> Auszüge aus den Urff. ib. 158.

aaß er, dag derfelbe doch ohne Zweifel als ein auslandischer Kürst angesehen werden mußte. 1 Auch das Verfahren gegen Preußen war wohl nicht von ähnlichen Rückfichten frei. Der Raifer vermittelte einen Stillstand zwis schen dem hochmeister und dem König von Polen, auf vier Jahre, binnen beren er mit seinem Bruder und bem König von Ungern den Streit zu schlichten versuchen werde. Der hochmeister wollte von keiner weitern Pflicht wissen, als die er gegen Raifer und Reich habe, und wies iede andre Unmuthung von sich; der Raiser ließ sich zu der Untersuchung herbei, ob sein Vasall einem fremden König nicht wirklich die Lehnspflicht leisten solle. Zu einem der Schiederichter bestimmte er den Ronig von Ungern, durch den Östreich in die jagellonische Verwandtschaft getreten war. Wir wiffen daß eben diese Verwandtschaft es war, was den verstorbenen Raiser bewogen hatte, seine Politik in hinficht Preußens zu ändern.

Es leuchtet ein, wie ernstlich Carl V bedacht war, die Stellung zu behaupten, welche Maximilian vorbereitet, und seine Commissarien schon vor seiner Ankunft eingenommen hatten. Die alten Anhänger, die Verwandten wurden begünstigt, so viel als möglich befördert; die später gewonnenen Freunde sestgehalten; die Entscheidung schwieriger Streitsragen, z. B. zwischen Cleve und Sachesen, Brandenburg und Pommern, Hessen und Nassau lieber noch ausgeschoben, und von fernerer Huld abhängig gemacht; die alte Opposition war für den Augenblick zerssprengt und hielt sich ruhig.

1. Copien der Urkunden abgedruckt bei Christiani I, p. 541.

Unter diesen Auspicien nahm man nun auch die Bestathungen über die allgemeinen Einrichtungen im Reiche wieder auf.

Wir wollen nicht erörtern was geschehen senn, welchen Sang die Räthe Carls V eingeschlagen haben würden, wenn sie völlig freie Hand gehabt hätten. Senug daß dieß nicht der Fall war.

In dem dritten Artikel der Wahlcapitulation hatte der Raiser versprochen, ein Regiment zu errichten, "wie es vormals bedacht worden und auf der Bahn gewesen: aus frommen, annehmlichen, tapfern, verständigen, redlichen Personen deutscher Nation neben etlichen Churfürsten und Fürsten." Die Absicht dieser Bestimmung war unzweiselhaft. Die ständische Regierungsform, die schon 1487 in Überslegung genommen, 1495 entworfen und vorgeschlagen, 1500 ins Werk gesetzt, aber durch Maximilian wieder beseitigt worden, wollte man jest auf immer einrichten: die Gebanken des Erzbischof Berthold lebten noch einmal auf.

In Worms erneuerten die Churfürsten ihre alte Verein und gaben sich das Wort, auf die Erfüllung der in der Capitulation enthaltenen Zusagen zu dringen. Noch im März ward dem Kaiser ein Entwurf zu dem Regiment vorgelegt. Dieser Entwurf war nichts anders als eine Wiederholung der Regimentsordnung des Jahres 1500. Eben so sollte es zusammengesetzt werden: unter einem Statthalter des Kaisers aus den Abgeordneten der Churssürsten und der sechs Kreise, denn die Einrichtung der zehn Kreise war noch nicht zu wirklicher Ausssührung gediesben, und den wechselnden Repräsentanten der verschiednen

Stände. Es sollte auch dann bestehen, wenn der Raiser im Reiche anwesend sen. Es sollte Sewalt haben, Untershandlungen zu pflegen, in dringenden Fällen Bündnisse einzugehn, auch die Lehenssachen zu erledigen. Senug der größte Theil der kaiserlichen Besugnisse sollte jest wie das mals dieser ständischen Behörde übertragen werden.

Der Raiser konnte nun hiemit der Natur der Sache nach nicht einverstanden senn. Dieselbe Schule deutscher Rathe umgab ihn, welche um seinen Vorfahren gewesen; den Ideen Churf. Bertholds traten noch einmal die Gefichtspuncte Maximilians entgegen. Der Raifer erklärte, fein Vorfahr am Reich habe gefunden, daß das Regiment ihm zur Verkleinerung und dem Reiche zum Nachtheil gereiche, und habe es deshalb nicht vollzogen: eine Wiederholung dieser Einrichtung könne man ihm nicht zumuthen: es wurde fein Unsehen bei fremden Nationen schmälern. Er ließ den Ständen einen Gegenentwurf übergeben, von durch aus abweichendem Inhalt. Da follte das Regiment vor allem aus feche immer bleibenden kaiferlichen Rathen bestehen: die vierzehn ständischen Rathe die man ihnen zur Seite setzen wollte, sollten unaufhörlich alterniren. Obwohl hiedurch das faiferliche Interesse eine bei weitem stärkere Revräsentation als früher erlangt hätte, so sollte auch das so zusammengesetzte Regiment weder Bündnisse schlie Ben, noch in wichtigern Lebenssachen entscheiden, noch auch überhaupt länger bestehn, als so lange sich der Raiser au-Berhalb des Reiches aufhalte. Der Eid follte nicht dem Raifer und dem Reich, sondern nur dem Raiser geleiftet werden. Die kaiserlichen Erblande, welche zu den Pflichten und kassen des Reiches herbeizuziehen eine der vornehmesten Absichten der Stände war, wollte sich Carl zu vollkommen freier Verwaltung vorbehalten: in der Begrenzung der Kreise wie er sie vorschlug vermißte man sogar das Herzogthum Wirtenberg.

Hierüber kam es nun zu einer sehr lebhaften Entgegnung. Jene Äußerung über Maximilian fanden die Stände
"mehr denn hoch beschwerlich;" hätte sich nur dieser Raiser nicht durch falsche Freunde bewegen lassen, davon zurückzutreten: es würde ihm und dem h. Reich löblich nützlich und prächtig und allen Widersachern erschrecklich gewesen senn. Und unerschütterlich hielten sie dieß Mal
an ihrem Entwurse sest. Der Raiser konnte nichts, als
einige Milderung in den Nebendingen erlangen.

Am verdrießlichsten war ihm, daß man von einem Reichsregiment sprach, das auch sogar während seiner Answesenheit sungiren sollte. Er hielt das für eine Art von Bormundschaft, für einen Makel seiner Ehre. Hierin nun gab man ihm nach: man bewilligte ihm den Titel den er forderte: Kaiserlicher Masestät Regiment im Reich: man sagte ihm zu, daß es fürs Erste nur für die Zeit seiner Abwesenheit bestimmt werden sollte. Man konnte dieß um so leichter, da sich diese Zeit nicht bestimmen ließ und der Kaiser bei seiner Zurückkunst über die Fortdauer der Einsichtung nach der Lage der Dinge zu entscheiden versprach.

Auch in einigen andern Puncten wurde dem Raifer das Eine und das Andre eingeräumt. Die Zusammensfetzung des Regimentes, auf die das Meiste ankam, sollte zwar durchaus nach dem Vorbild des alten geschehen; jedoch

ward die Jahl der Beistiger von 20 auf 22 erhöht, und dem Kaiser verstattet, die beiden neuen Mitglieder zu ersnennen. In den wichtigern Lehensachen und Bündnissen mit Auswärtigen ward die Genehmigung des Kaisers wie billig vorbehalten, aber die Einleitung der Geschäfte, die Unterhandlung selbst sollte dem Regiment überlassen bleiben. Wirtenberg ward in dem schwäbischen Kreis hergesstellt, von Östreich und den Riederlanden sollten jetzt so gut wie früher Abgeordnete erscheinen. Der Eid ward allerdings zunächst dem Kaiser geleistet: in der Formel verspssichtete man sich aber zugleich die Ehre und den Rutzen des h. Reiches wahrzunehmen.

Mit Einem Wort dem Raiser gelang es, seine Ehre und Autorität — ein Punct in dem er sich sehr empfindlich zeigte — aufrecht zu erhalten: aber zugleich setzen doch die Stände ihren alten Gedanken durch und brachten es zu einem Antheil an der Reichsregierung, den ihnen Maximilian nach dem ersten Versuch niemals wieder hatte gestatten wollen. Die Churfürsten von Sachsen und von Trier ließen sich die Sache besonders angelegen sehn.

In einem ähnlichen Sinne ward nun auch das Kammergericht wieder eingerichtet, das völlig in Verfall gerathen war. Man hatte anfangs sehr weitreichende Absichten. Da man bei 3000 alte unerledigte Processe zählte, so dachte man daran, so viel Assessoren zu ernennen, daß man sie in zwei Senate abtheilen könne, von denen der

<sup>1.</sup> Die Actenstücke die in diesem Streit gewechselt worden, stehen ziemlich vollständig bei Harpprecht. In den Frankfurter AU. findet sich noch außerdem ein Aufsatz: "ungeverlich Unzeng, was in Kens. Mt übergebenem Negiment zugesetzt und umbgangen ist."

eine fich nur mit ben alten Sachen zu beschäftigen habe. Man machte den Entwurf, den Proceggang nach dem Muster der Nota Nomana und des französischen Parlaments zu verbeffern. Allein es zeigte sich bald wie wenig sich thun laffen werde. "Ich habe noch keinen Doctor gefehn," schreibt der Frankfurter Gefandte nach Sause, "der eine gute Urt der Verbefferung angegeben hatte. Man fagt-nur: Personen und Audienzen sollen vermehrt, die Ferien verringert, Cavillationen abgeschnitten werden: bas hätte auch ein Bauer rathen können." "Man fist taglich," fagt er ein ander Mal, "über der Reformation des Rammergerichts; aber das ift wie ein wildes Thier: Jedermann kennt seine Starke: Niemand weiß wie man es angreifen foll: ber Gine rath babin, ber Andere borthin." - Um Ende kamen die Stande, von denen auch hier die Vorschläge ausgiengen, zu der Überzeugung, daß sich nichts Tauglicheres erfinden laffe, als die alte Ordnung bes Jahres 1495, mit den Verbefferungen die fie später erfahren, und einigen neuen Zusäten. 1 Die hauptveränderung war,

1. Die Kammergerichtsordnung von 1521 ist fast wörtlich dieser ständische Entwurf. Nur der Anfang ist verschieden. "Dienstag nach Lätare," lautet er, "ist auf Römisch. Ks. Mt unsres Allergnäsdissten Herrn Beger von Churfürsten Fürsten Stennden des heil. Köm. Nenchs beratschlagt, das hievor auf erstgehalltenem Neuchstag allhie zu Wormbs im XCV J. ain Ordnung desselben Kaiserl. Camsmergerichts aufgericht, welches nachmals zu vorgehalten Neuchstagen zum Thail weiter declarirt und gebessert werde, das dieselbe alle nottursdeglich und hochlich ermessen und bedacht, auch nachmals im h. R. zu hallten und zu vollziehen nit wol stattlicher zu machen oder zu ordnen seyn mocht dann wie hernach folgt; darum Ir der Stennde getreuen Rate, das die kais. Mt jeho solich alle neho wider allhie gegen und mit den Stennden des henl. Neuchs und herwiderumb

baß man dem Kaifer wie bei dem Regiment so auch bei dem Gericht zwei neue Beifiger anzustellen vergönnte. Übrigens fand die Besetzung auf die zulett in Costnit beliebte Weise Statt: man hielt auch hier die feche Rreise fest. Die drei geistlichen Churfürsten und die drei ersten Rreise, Franken Schwaben und Baiern, sollten gelehrte, die drei weltlichen Churfürsten und die drei letten Rreise, Oberrhein Westphalen und Sachsen, rittermäßige Beisiger senben. Carl V versprach als Raiser zwei gelehrte, von Seiten seiner Erblande zwei rittermäßige Uffefforen. Mit den Ständen zugleich hatte er dann die Ernennung des Rammerrichters und der zwei Beifiger aus den Grafen und Berrn zu vollziehen. Seinem Befen nach blieb bas Gericht wie man sieht ein ständisches. Dieser Charakter sprach sich um so unzweifelhafter aus, da es mit dem ebenfalls so entschieden ständischen Regiment an demselben Orte gehalten werden, und der Aufficht deffelben unterworfen senn sollte.

Daher kam es nun auch — und die Stände hatten sich von Anfang an dazu erboten, — daß sie die Erhaltung dieser Behörden über sich nahmen. Mancherlei weits aussehende Pläne wurden dazu gemacht, z. B. die Zurückbehaltung der Annaten und des Ertrags geistlicher Lehen, der nach Rom gehe, oder eine Steuer auf die Juden, oder die Errichtung eines Reichszolls, wovon am meisten und

sambt hernachgemeldten Enderungen Natschlag und Zusatz genädigkelich annem, approbirt und wie bei S. K. Mt Unherrn geschehen verpflicht und dieselben also zu halten und zu vollziehen als Kömisscher Keiser handhabt." — Dann geht es wie in dem gedruckten Exemplar weiter: "dieweil aber 2c."

lebhaftesten die Rede war; zulett aber kam man doch wieber auf eine Matrifel zuruck, nach dem Mufter der Coft-Rur mußte jett die Unlage um vieles bedeutennißer. ber werden. Die Roften des Gerichts wurden auf 13410, die des Regimentes, dessen Beisitzer um vieles reichlicher besoldet werden mußten, auf 28508 G. angeschlagen. 1 Da man aber voraussah, daß es eine Menge Ausfälle geben würde, so beschloß man die Anlage auf 50000 S. zu machen. In diesem Sinne ward nun der Costniger Anschlag verandert: der Grundsatz mar, die damals geforderten Beiträge zu verfünffachen, und hiebei blieb man in der Regel stehn; jedoch nicht ohne mancherlei Ausnahmen. Von den Grafen und herrn, die ohnehin sehr schwierig waren, wurden manche gradezu bei ihrem alten Unschlag gelassen, die andern wohl gesteigert, doch höchstens auf das dreifache. Dagegen mußten einige Städte, von denen man annahm, daß Gewerbe und Reichthum in ihnen in großer Aufnahme sen, sich einen mehr als fünffachen Beitrag auflegen lassen. Nürnberg und Ulm wurden von 100 auf 600 S., Danzig von 70 auf 400 S. erhöht. — Auf diese Urt wurde die einzige immerwährende Unlage auf die Reichsstände, die mit dem Verfall des Gerichtes in Bergessenheit zu gerathen anfieng, wieder erneuert.

Nothwendigerweise waren jedoch indes auch größere Forderungen, in Bezug auf eine Kriegsverfassung, zunächst auf den Romzug des neuen Kaisers zur Sprache gekommen.

<sup>1.</sup> Harpprecht IV, 111, p. 35 hat zwar nur 27508 G.; es ist aber ein Frethum. In dem Frankfurter Exemplar sind die Summen ausgeschrieben und überhaupt richtiger als bei Harpprecht.

Es hatte scheinen sollen, als wurden mit dem Regiment auch die Ideen eines gemeinen Pfennigs, oder einer Rüftung nach den Pfarren, wieder auftauchen muffen: die Kändische Regierung und populare Bewaffnung waren sonst immer verwandte Gedanken gewesen. Daran ist jedoch dieß Mal nicht gedacht worden: sen es weil sich jene Entwurfe früher immer unausführbar gezeigt, oder auch weil das Kürstenthum seitdem einen so großen Zuwachs von Rräften erhalten hatte. Um 21sten März erschien Carl V felbst auf dem Rathhaus in der Versammlung der Stände, und ließ durch Dr Lamparter unter mancherlei Umschweif Hulfe zu seinem Romzug fordern, welche er selbst auf 4000 z. Pf. und 20000 g. F. auf ein Jahr lang anschlug. Er versprach bann, aus eignen Mitteln 16000 M. g. F., 2000 schwere und eine gute Anzahl leichte Reiter dazu stoßen zu lassen. 1 Churfürst Joachim von Brandenburg antwortete im Namen der Stande, "feiner Bruder, herrn und guten Freunde," wie er fich ausdrückte, und bat um Bedenkzeit. Gegen die Forderung felbst, die in altem Reichsherkommen begründet, auch gegen die bestimmte Anzahl der Truppen, die nicht übermäßig war, ließ sich nichts einwenden. Einmal aber wollte man auch dies Mal nicht eher zusagen als bis man der Errichtung des Gerichtes und bes Regimentes gewiß geworden. Sodann fand man fich durch die Pflicht, diese zu erhalten, schon ungewöhnlich angestrengt. Man bewilligte endlich die geforderte Ungahl,

<sup>1.</sup> Schreiben Fürstenbergs an Frankfurt 24 Marz. "S. Maj. sep auch willens gen Rom zu ziehen und dasjenige so dem Neich entwandt, wieder zu erlangen."

jedoch nur auf ein Salbjahr; auch machte man aus, daß die Mannschaft selbst gestellt, nicht Geld dafür erlegt wurde, man wollte nicht die mancherlei Unordnungen die unter Marimilian in diefer hinficht obgewaltet, wieder hervorrufen; 1 endlich trug man Sorge, die deutschen Truppen keiner ausländischen Unführung zu überlaffen: fie follten sämmtlich unter ihren eignen Sauptleuten anrücken, der Raiser follte nur die Oberanführer zu setzen haben und auch diese aus deutscher Nation. Denn ein Jeder wollte seine eignen Waffen im Kelde sehen. Eine Matrikel ward entworfen - wie die kleinere, auf der Grundlage der Costniger von 1507. In hinficht der Reiterei ift es fast gang dieselbe: zu den schon damals verzeichneten 3791 M. kamen jett 240 von Östreich und Burgund, welche zu Cosinis nicht angeschlagen worden; so daß sämmtliche Churfürsten und viele andre Stände bei ihrem Unsatz verblieben. Für bas Kufvolk, das damals zu 4722 Mann berechnet worden, wozu iett Östreich und Burgund jedes mit 600 M. famen, ward in der Regel die Forderung vervierfacht, jedoch mit mancherlei Abweichungen, eben wie bei dem Cameralanschlag. 2 So entstand die Matrikel von 1521, welche bann die allzeit neueste geblieben ift, nach deren Norm bas deutsche Reich sich Jahrhunderte lang bewaffnet hat.

Und dieß sind nun die wichtigsten Einrichtungen des neuen Raisers auf seinem ersten Reichstag. Man dürfte zwar nicht sagen, daß damit den Bedürfnissen der Nation

<sup>1.</sup> Fürstenberg 13 Mai: "bamit kein Finant in den gesucht werde."

<sup>2.</sup> Neueffe Sammlung ber Neichsabschiede II, p. 211.

vollkommen genügt worden ware. Die Bestimmungen die man traf, gereichten hauptfächlich zum Vortheil des Fürftenthums: die vorläufigen Unordnungen über die Erecution der kammergerichtlichen Urtel 3. B., die ihm größtentheils anheimgestellt murde, waren offenbar zu seinen Gunsten: gleich in der Capitulation hatte der Raifer vor, Bundniffe des Adels und der Unterthanen zu verbieten; und dieß mochte dienen, compactere locale Gewalten zu begründen. Dagegen für den gemeinen Mann, der in fo großer Gährung war, geschah eigentlich gar nichts, so oft man auch früher davon geredet; der Adel war und blieb von aller Theilnahme an den Reichsgeschäften ausgeschloffen; Grafen, herrn und Edelleute waren über die rechtlichen Austräge gegen Kürsten und Churfürsten, die sie schleuniger und gleichmäßiger verlangten, in steter Aufregung, und es wurden hierüber auch an dem Reichstag ziemlich scharfe Schriften gewechselt. Die Städte hatten vergebens die Zulassung ihrer Abgeordneten bei dem Rammergericht gefordert: die große Reichshülfe war berathen und beschloß sen worden, ohne sie zuzuziehen; bei den Anschlägen fühlten sich Viele von ihnen aufs neue beschwert, und überdieß drohte man ihnen mit einem Reichszoll, von dem sie eine allgemeine Störung in ihren Geschäften fürchteten. Sie klagten unaufhörlich und nahmen die Entwurfe gulett nur deshalb an, weil sie wie sie sagten nicht die einzigen senn wollten, welche widersprächen: sie wollten nicht, daß es ihnen zugeschrieben wurde, wenn Friede und Recht nicht zu Stande famen. 1

Bei

Bei alle bem aber war es doch von großem Werth, daß den Unordnungen der letten Jahre Maximilians ein Biel gesetzt wurde, daß man die Ideen einer ständischen Regierung, die unter ihm nie auszuführen gewesen, mit so vielem Erfolg wieder aufnahm. Die Verfassung von 1521 beruht, wie die Costniger von 1507 auf einer Bereinigung von Matricularwesen mit ftandischen Einrichtungen; aber diese waren jest bei weitem umfassender, da man nicht wie damals bei dem Gericht stehn blieb, sonbern nach den Vorschlägen von 1495 und 1500 ein im Verhältniß zu dem Raiser sehr selbständiges Regiment begründete. Jener Verwaltung nach momentanen Interessen der Politik des hauses, wie sie Maximilian ausgeübt, und wie fie jett wieder um fich griff, trat ein nationales Institut entgegen, das wenn es fich zu befestigen und auszubilden vermochte, die größte Aussicht für die Zukunft darbot.

Auswärtige Verhältnisse und die Sache Luthers.

Während man nun diese Dinge festsete, waren auch die geistlichen Interessen mannichfaltig zur Sprache gekommen: sie boten der Politik des Raisers noch eine neue Seite dar.

sen, trugen wenig Lob bavon. "Etsich geben," schreibt Fürstenberg am 20sten Mai, "Hr Hansen Bock etwa spit Wort, als ob er sich und die rheinischen Städte erhalten und sie im Pfesser habe stecken lassen. Dazu verdrießt sie und uns alle, daß sie die Grafen fast gelachert (erleichtert) und die Veschwerung auf uns getrieben haben. Dr Peutinger der ist der aller onlustigst, er wolt gern daß man es beim alten Anschlag ließ, will nit ansehn, daß Eine Stadt aufgeht die andre in Abfall kommt."

Bei den übrigen Bestimmungen hatte er Deutschland, sein Verhältniß zu dem Junern des Reiches, das Interesse seiner Verwandtschaft im Auge behalten können: die lutherische Bewegung war dagegen so weitaussehend, daß sie sogleich die wichtigsten auswärtigen Verhältnisse berührte.

Carl V war ein Rind und Zögling jenes burgundischen Hofes, der sich hauptfächlich aus französischen Elementen unter Philipp dem Guten und Carl dem Rühnen zusammengefett und der Weltstellung diefer Fürsten gemäß seine eigene Politik entwickelt hatte. Auch Ferdinand dem Ratholischen und dem Raiser Maximilian gegenüber hatte bieser hof seine Gesichtspuncte selbständig, mit dem ersten nicht felten in offener Reindseligkeit, festgehalten und ver-Die Aussichten die unter Carl dem Rühnen ins Auge gefaßt, unter Philipp I eröffnet worden, schienen sich burch die Stellung und die Rechte Carls V vollenden zu muffen. Der hof von Bruffel, der nicht einmal eigentlich sonveran war und über keine bedeutenden Rräfte gebot, sah fich kraft der Erbrechte seines Rursten berufen, die größte Rolle in Europa zu spielen. Es kam ihm wie sich verfteht zunächst alles barauf an fich in Besit zu seten.

In dieser Absicht war die niederländische Politik durch die Erzherzogin Margaretha und Herrn von Chievres auf das umsichtigste und glücklichste geleitet worden. Man hatte die Niederlande durch Friesland erweitert, durch die Besetzung des Bisthums Utrecht mit einem Verwandten des Hauses und die engsten Verhältnisse zu Lüttich und Cleve gesichert. Man hatte die Kronen von Castilien und Arasgon mit allen dazu gehörigen Nebenländern in Besitz ges

Reichstag v. 1521. Auswärtige Verhältniffe. 467

nommen. Es hatte zwar überall, auch in Reapel und in Sicilien rebellische Bewegungen gegeben, aber fie maren überall beseitigt worden; das durch die Herrschaft eines hofes von Fremdlingen beleidigte Selbstgefühl der Caftilianer flammte so eben in dem Aufruhr der Commune empor, allein man befag bort in ber Geiftlichkeit und in den Granden natürliche Verbundete, und brauchte ihn nicht zu fürchten. Jest war nun auch die Erbschaft Maximis lians angetreten worden. Die öftreichischen Erbländer mit allen Rechten und Aussichten nach dem öftlichen Europa hin, welche der alte Raifer erworben, überließ man dem jungern Sprößling des hauses, der doch schon durch das Bedürfniß der Bülfe worin er war, in steter Abhangigkeit erhalten wurde: das Raiferthum nahm man felbst in die hand: man grundete den Einflug des hauses in Deutschland wir sahen eben mit welcher Sorgfalt.

Alles dieß geschah unter unaushörlichen Reibungen und Competenzen mit Frankreich, deren Ursprung in den Streitigkeiten der alten Herzoge und der alten Könige lag: allein man leitete zu Brüssel die Geschäfte so geschickt, daß man den Frieden auch unter den schwierigsten Umständen immer erhielt. Die Nachsolger Ludwigs XI mußten, wie ungern auch immer, geschehen lassen, daß die Nachkommen Carls des Rühnen eine Macht consolidirten, die alles ohne Vergleich übertraf, was damals hatte erwartet werden können.

Für den burgundischen Hof war nun nichts mehr übrig, als sich auch in Besitz der kaiserlichen Rechte in Italien zu setzen, was um so aussührbarer schien, da er auch Neapel und Sicilien beherrschte, da er einem Roms

jug über die Alpen mit den Kräften der spanischen Königreiche zu Hülfe kommen konnte, wodurch es eben eine Bedeutung empfieng wie noch niemals. Schon die Proposition
am Neichstag zeigte daß der junge Raiser dazu entschlossen war: mährend der Verhandlungen war wiederholt von
der Recuperation der abgekommenen Neichslande die Nede:
dazu wurden die Bewilligungen des Neichstags gemacht:
von Worms aus ward mit den Schweizern unterhandelt.

Da konnte nun von der Erhaltung des Friedens mit Frankreich nicht weiter die Rede seyn: das Land, auf das es vor allem ankam, das Herzogthum Mailand hatte Franz I in Besitz, ohne die Lehen jemals empfangen oder auch nur nachgesucht zu haben: eben diesem mußten die Unternehmungen des Raisers zunächst gelten. Im hintergrunde der sich allmählig entwickelnden Gedanken lagen noch andre Pläne, z. B. auf das von Ludwig XI eingezogene Herzogthum Burgund, dessen Berlust man in den Niederlanden noch immer nicht verschmerzen konnte.

Was sich lange im Stillen vorbereitet, die Bildung zwei großer europäischer Mächte im Gegensatz mit einander, das trat in diesem Moment in volle Erscheinung. Das gewaltige Frankreich, durch seine innere Einheit und seine mannichsaltigen Verbindungen wie im Ansang des vierzehnten, so nach der Vertreibung der Engländer auch später im sunfzehnten und ansangenden sechszehnten Jahrehundert ohne Zweisel die größte Macht von Europa, sah sich von dem allmählig emporgekommenen Vasallen, den es schon erdrückt zu haben glaubte, aber der durch einige leichte und glückliche Familienverbindungen zu der reichsten

Vereinigung von Kronen und Besitzthümern die jemals vorgekommen gelangt war, an allen seinen Grenzen umfaßt und überslügelt. Von diesem Standpunct aus übersieht man erst den innern Grund den es hatte, daß König Franz so lebhaft nach der Kaiserkrone trachtete: er wollte nicht, daß sein alter Vasall eine höhere Würde erwerden sollte als er selber besaß. Daß es dennoch geschehen, daß der Nebenduhler nun rechtliche Ansprüche auf eben die Landschaft erzheben konnte, in deren Besitz sich der König besonders gessiel, da er sie mit dem Schwert erobert hatte, erweckte in ihm Mißbehagen, Bitterkeit und Unruhe. In allen Negotiationen ließ sich die wachsende Zwietracht bemerzken. Wisselfen diesen beiden Mächten mußte es zum Kampse kommen.

Es ist das nun das Verhältniß, an welchem sich ein universales politisches leben in Europa entwickeln sollte: die verschiednen Staaten mußten sich nach ihrem besondern Interesse auf die eine oder die andre Seite neigen. Zunächst aber war es für die Stellung des Neiches und die Unwendung seiner Streitkräfte entscheidend.

Denn so hoch auch Carl V die Würde des Raisersthums schätzte, so liegt es doch in der menschlichen Nastur, daß der Mittelpunct seiner Politik nicht in den deutsschen Interessen ruhen konnte. Nur aus dem Complex seiner Reiche konnte die Einheit seines Denkens hervorgehn. Er fühlte sich immer als der burgundische Prinz,

1. Bas man sich gegenseitig vorwarf, zeigt sich in der franzosischen Apologia Madritae conventionis dissuasoria und der kaisersichen Resutatio apologiae dei Goldast: Politica imperialia p. 864. 863. der mit so viel andern zahlreichen Kronen auch die höchste Würde der Christenheit verband. In so fern mußte er dabei stehn bleiben, die Rechte des Raiserthums als einen Theil seiner Macht zu betrachten, wie schon sein Groß, vater gethan: noch viel weniger als dieser konnte er sich den innern Bedürfnissen von Deutschland mit voller hinzgebung widmen.

Von dem Treiben des deutschen Geistes hatte er ohnes hin keinen Begriff: er verstand weder unsre Sprache noch unsre Gedanken.

Ein merkwürdiges Schicksal, daß die Nation sich in dem Augenblick ihrer größten, eigensten innern Bewegung ein Oberhaupt berufen hatte, das ihrem Wesen fremd war, in dessen Politik, die einen bei weitem größern Kreis umfaßte, die Bedürfnisse und Bestrebungen der Deutschen nur als ein untergeordnetes Moment erscheinen konnten.

Nicht als ob die religiösen Bewegungen dem Raiser gleichgültig gewesen wären; sie hatten für ihn ein hohes Interesse, aber zunächst nur deshalb weil sie den Papst berührten und bedrohten, und für das Verhältniß zu dem römischen hof neue Gesichtspuncte, ja man darf wohl sagen neue Wassen darboten.

Von allen politischen Verhältnissen bes Kaisers war aber dieses ohne Zweisel das wichtigste.

Denn da es nun einmal zum Rampfe mit Frankreich kommen mußte, einem Rampfe der hauptsächlich in Italien zu führen war, so bildete es für den Raiser die oberste Frage, ob er den Papst für sich haben würde oder nicht. Schon wetteiferten die beiden Fürsten, sich die Gunst desesselben zu verschaffen. Beide machten ihm die größten Bersprechungen: ber König auf den Fall, daß man Neappel erobere, was er anzugreifen entschlossen war, der Kaisser in Bezug auf eine Unternehmung gegen Mailand, die er zu Gunsten des Prätendenten aus dem Hause Sforza, und zur Herstellung der Nechte des Neiches unternehmen wollte.

Doch war dieß nicht die einzige dringende Beziehung des Kaisers zu dem römischen Stuhle: andre, von mehr kirchlicher Natur, aber ebenfalls sehr durchgreisend, hatte er in seinen übrigen Reichen, namentlich in Spanien.

Es ist eine anerkannte Sache, daß sich die dortige Reseierung wie sie sich unter Ferdinand dem Katholischen aussgebildet, vor allem andern auf die Inquisition stützte. Jetzt aber war dieses Institut zu gleicher Zeit in Castilien, Aragon und Catalonien angegriffen worden. Die Cortes von Aragon, ohnehin so mächtig, hatten sich an den Papst gewendet, und bei demselben wirklich einige Breven ausgewirkt, nach welchen die ganze Verfassung der Inquisition abgeändert und den Formen des gemeinen Rechts genähert werden sollte. Im Frühjahr 1520 sendete Carl einen Gesandten nach Rom, um die Zurücknahme dieser Breven zu bewirfen, die auch in den übrigen Reichen Folgen haben, und seine gesammte Regierung gefährden mußten.

Diese Unterhandlungen waren nun eben bamals im Sange, als Carl in den Niederlanden eintraf, und eine laute, ja beinah allgemeine Stimme, in welcher sich poslitische und religiöse Opposition vereinigten, ihn aufforderte, eine kühne Stellung gegen den Papst zu ergreifen.

Der geschickte und geistreiche Gefandte Carls V, ber

1. Llorente Hist. de l'inquisition 1, p. 395, nr. X.

in den Tagen eintraf, als Eck gerade in Rom war, und die Sache Luthers so viele Berathungen der Theologen und Sitzungen des Consistoriums veranlaste, erkannte sogleich, welcher Vortheil aus derselben für seinen Herrn hervorgehn könne. "Ew. Maj.," schried er dem Kaiser am 12 Mai 1520, "muß nach Deutschland gehn, und daselbst einem gewissen Martin Luther einige Gunst angedeihen lassen, der sich am Hose von Sachsen besindet, und durch die Sachen die er predigt, dem römischen Hose Besorgnis einstöst." Wirklich ergriff man am kaiserlichen Hose diesen Gesichtspunct. Als der päpstliche Runtius mit der Bulle gegen Luther daselbst anlangte, ließ sich der erste Minister das Wort entfallen: der Kaiser werde sich dem Papst gefällig zeigen, wenn der Papst ihm gefällig sey und seine Feinde nicht unterstüße. <sup>2</sup>

Das also war es vom ersten Moment, worauf es ankam: nicht die objective Wahrheit der Meinung, auch nicht das große Interesse der Nation das sich daran knüpfte, von welchem der eben anlangende Fürst kein Bewußtseyn noch Mitgefühl haben konnte; sondern die allgemeine politische Lage, die Unterstützung welche der Papst dem Kaiser übershaupt angedeihen lassen, das Verhältniß in das er sich zu ihm setzen würde.

In Rom wußte man das fehr gut. Man trug Sorge, ben Beichtvater des Kaifers, Glapion, einen Franciscaner,

<sup>1.</sup> Auszug aus den Depeschen Manuels bei Llorente I, p. 398.

<sup>2.</sup> Aus dem Briefe Aleanders bei Pallavicini I, c. 24, p. 136. — Borauf bezieht es sich, daß der Kaiser späterhin dem rösmischen Stuhl den Borwurf macht, er habe die Krönung in Aachen aufhalten wollen? Caroli Rescr. Goldast Const. p. 992.

ber dem römischen Stuhle sonst eher abgeneigt mar, zu gewinnen: man entschloß sich, was man lange verweigert, den Bischof von Lüttich, Eberhard von der Mark, der von ber frangofischen auf die östreichische Seite übergetreten, jum Cardinal zu ernennen, so unangenehm dieß auch dem König von Frankreich senn mußte: 1 eben hierauf war die Sendung Aleanders berechnet, der ehe er nach Rom fam, in Diensten des Bischofs gestanden, und jest bort, bei bem Einfluß den der Bischof von Lüttich auf die niederländische Regierung ausübte, als ein natürlicher Bermittler zwischen Rom und dem Raifer erschien. Gar bald erfolgten auch wefentlichere Begunstigungen. Um 21sten October erklärte der Papst dem Großinquisitor in Spanien, daß er die Forderungen der Cortes in Aragon nicht ferner begunftigen, jenen Breven keine weitere Folge geben, in Sachen der Inquisition ohne Beistimmung des Raisers keine Neuerung vornehmen wolle. Der Raiser war das mit noch nicht zufrieden: er forderte eine völlige Zurucknahme jener Breven. Um 12ten December erbot fich der Papst alles was gegen die Inquisition geschehen sen für null und nichtig zu erklären; am 16ten Januar erlaubte er endlich wirklich dem Raiser die Breven zu unterdrücken, und sprach den Wunsch aus daß man sie ihm nach Rom zurücksenden möge, worauf er fie cassiren werde. 2

Man sieht, wie wenig die Lage der Dinge den Wünsschen der Deutschen entgegenkam. Carl V ward durch seine Verhältnisse nicht zur Opposition wider den Papst,

<sup>1.</sup> Molini Documenti di storia Italiana I, p. 84.

<sup>2.</sup> Auszüge bei Llorente I, p. 396 und 405.

sondern zu einer Verbindung mit ihm aufgefordert. Wie febr faben die hutten und Sickingen die hofnungen getäuscht, welche sie auf den jungen Raiser gesetzt hatten! In seinen niederdeutschen Erbstaaten wurde die papstliche Bulle ohne Bedenken vollzogen; nur die hohen Geistlichen und der Beichtvater schienen an dem hofe etwas zu gelten; im Januar 1521 hielt man den Raifer für entschloß sen, Luther zu verderben und seine Unhänger wo möglich zu vertilgen. 1 Mit jener letten Concession mahrscheinlich zugleich oder doch bald nachher langte ein papftliches Breve an, worin der Papft den Raiser aufforderte, seiner Bulle durch ein kaiserliches Edict gesetzliche Rraft zu verschaffen. "Jest konne er zeigen, daß ihm die Einheit der Rirche am Bergen liege, wie den alten Raifern. Bergeblich murde er mit dem Schwerte gegürtet senn, wenn er es nicht wie gegen die Ungläubigen, so gegen die Reter, die noch viel schlimmer als die Ungläubigen, brauchen wolle. 112

Im Februar, eines Tages, als ein Turnier angesetzt war, und schon das Tuch des Raisers dazu aushieng, wurden die Fürsten, statt dessen, in die kaiserliche herberge zur Versammlung beschieden, wo man ihnen dieß Breve vorlas, und zugleich ein Edict zur Aussührung der Bulle, das denn sehr strenge lautete, vorlegte.

Welch eine sonderbare, unerwartete Verflechtung! Die

<sup>1.</sup> Spengler an Pirkheimer 29 Dez. 10 Jan. bei Riederer p. 113, 131,

<sup>2.</sup> Deus accinxit te terrenae potestatis supremo gladio, quem frustra profecto gereres juxta Pauli apostoli sententiam, nisi eo uterere cum contra infideles tum contra infidelibus multo deteriores haereticos. (Fr. U.)

Reichstag von 1521. Berathung über Luther. 475

lutherische Bewegung mußte dazu dienen, daß der Papst eine Milberung der Inquisition in Spanien, die er im Interesse der dortigen Stände schon beschlossen, zurücknahm. Dafür schickte sich der Kaiser an, in Deutschland den Mönch zu unterdrücken, der so verwegen zur Empörung gegen den römischen Stuhl aufforderte. Die Bewegung gegen die Sewalt dominicanischer Reherrichter war hier wie dort national. Es ist sehr begreislich, wenn von den Spaniern welche den hof begleiteten, wenigstens diesenizgen die den mittleren Ständen angehörten, an Luther und seinen Schriften lebendigen Antheil nahmen.

In Deutschland aber konnte der Raiser nichts versüsgen ohne das Gutachten des Reiches, und jenen Entwurf des Mandates hatte er den Ständen mit der Erklärung vorgelegt, "wenn sie etwas besseres wüßten, das vernehmen zu wollen." Hierauf kam es in dem Reichsrath zu sehr lebhaften Verhandlungen. "Der Mönch," schreibt der Frankfurter Gesandte, "macht viel Arbeit: ein Theil möchte ihn ans Rreuz schlagen, und ich fürchte er wird ihnen schwerlich entrinnen: nur ist zu besorgen, daß er am dritten Tag wieder ausersteht." Diese Besorgniß, daß mit einer einseitigen Verdammung nichts gethan sehn werde, beherrschte auch die Stände. Der Raiser hatte gemeint, daß Edict ohne weiteres Verhör zu erlassen: 1 so rieth ihm

1. In dem Entwurf heißt es: "Und (weil) dann der gedacht Martin Luther alles das, so muglichen gewesen ift, offentlichen gesbredigt, geschrieben und ausgebraitet, und pest am jungsten etlich Articul, so inn viel Orten in Behem gehalten werden und die von den hailigen Concilien für kätzerisch erkannt und erklärt sein, angenommen, und ine darum die papstlich Heyligkeit für einen offenbaren Ketzer wie obstet erclärt und verdammt hat und deshalben inen weister zu hören nit rat noch geburlich ist."

Meander, da ja die Verdammung schon hinreichend sen: auch Doctor Eck sandte eine kleine Schrift in diesem Sinne voll Schmeicheleien und Ermahnungen ein: 1 es war dieselbe Frage die schon in Rom erörtert worden; die deuts schen Stände waren jedoch nicht fo leicht zur Nachgiebigkeit zu bringen wie die römischen Juristen. Sie machten ben Raifer aufmerksam was es bei dem gemeinen Manne, in welchem mancherlei Sedanken, Phantasien und Wunsche durch Luthers Predigt erweckt worden, für einen Eindruck hervorbringen dürfte, wenn man Luther durch so scharfe Mandate verurtheile, ohne ihn auch nur vorgefordert zu haben. Sie drangen darauf, daß man ihn auf fichres Seleit kommen laffen und verhören muffe. Eine neue Frage aber mar, auf welche Grundlage dieß Verhör anzustellen fen. Die Stände unterschieden zweierlei Meinungen Luthers: die einen in Bezug auf die kirchliche Verfassung: da sollte man glimpflich mit ihm verfahren, auch wenn er nicht widerrufe, - wie sie denn in derselben Eingabe dem Raiser die Beschwerden der Nation wider den Stuhl von Rom aufs neue ans herz legten: die andern aber wider die Lehre und den Glauben, "den fie, ihre Vater und Vorältern bisher gehalten." Sollte er auch auf diesen bestehn und fich weigern fie zu widerrufen, so erfarten fie fich bereit in das kaiserliche Mandat zu willigen, den bisherigen Glauben ohne weitere Disputation zu handhaben. 2

- 1. Ad Carolum V de Ludderi causa: Ingoldstadt 18 Febr. Saxones sub Carolo magno colla fidei et imperio dedere, absit ut sub Carolo maximo Ludder Saxo alios fidem veram et unicam deponere faciat.
  - 2. Der Stennd Untwurt auf kenserlicher Mt Beger des Man-

In diesem Sinne war es, daß Luther nach Worms berufen wurde. "Wir haben beschlossen," heißt es in dem faiserlichen Schreiben, "wir und des heil. Nöm. Reichs Stände, der Lehre und Bücher halben, so von dir ausgezgangen, von dir Erkundigung zu empfahen." Ein kaiserslicher Herold ward gesendet, ihn herbeizuführen.

Was die Opposition gegen die weltlichen Eingriffe des römischen Stuhles betraf, darin maren die Stände mit Luther im Grunde einverstanden. Wie der Raifer schon in seiner Capitulation verpflichtet worden, die Concordate und firchlichen Freiheiten der Nation, wider welche auf eine unerträgliche Weise ohne Unterlaß gehandelt werde, herzustellen und zu behaupten, so war jest der kleinere Ausschuß beschäftigt, die Beschwerden der Nation gegen den römischen Stuhl in aller Form zusammen zu Das Verfahren war, daß die einzelnen Fürsten die Beschwerden eingaben, worüber sie besonders zu klagen hatten, und alles aufgenommen wurde was mehr als Einer erinnerte. Schon fürchtete man, die geistlichen Fürsten wurden sich zurückziehen: aber die Rathe der weltlichen waren entschlossen, die Sache auch allein zu Ende zu führen. Es kam eine Schrift zu Stande, welche an die Schriften huttens und das Buch an den deutschen dats. Ohne Datum. Unglucklicherweise hat auch Furstenberg feine Briefe nicht genau datirt. Den namentlich, der fich auf diefen Beschluß bezieht, hat er mit Samstag nach Marta bezeichnet. Es ift wohl Samstag nach Matthia gemeint, 2ten Marg. Bon diefem Tage ware bann jener Beschluß der Stande. Denn daß die Antwort der Stande fich auf einen Befehl des Kaifers vom 7ten Marg bezogen habe, ift unmöglich, da das Citationsschreiben an Luther schon vom 6ten Marg batirt ift.

Abel erinnert, so lebhaft wird darin das Verfahren des päpstlichen Stuhles überhaupt, vor allem aber die Verwaltung Papst Leos X getadelt. Des ist darin von nichts als von den überschwenglichen hoshaften Erfindungen, schalkhaften Betrügereien die am römischen Hose in Schwang gekommen, die Rede: die Praxis desselben wird gradezu der Simonie angeklagt. Wenn Luther nichts anders gethan als die Mißbräuche des Hoses angegriffen hatte, so konnte er von den Ständen des Reiches nimmermehr verlassen werden: die Gesinnung die er in dieser Hinsicht ausgesprochen, war vielmehr die allgemeine, den Ständen selber eigen. Wahrscheinlich hätte ihr auch der Raiser nicht widerstehn können. Sein Beichtvater hatte ihm die Züchtigung des Himmels angekündigt, wenn er die Kirche nicht reformire.

Man könnte sich fast zu dem Wunsche versucht fühlen, daß Luther fürs Erste hiebei stehn geblieben senn möchte. Es würde die Nation in ihrer Einheit befestigt, zu einem Bewustsenn derselben erst vollkommen geführt haben, wenn sie einen gemeinschaftlichen Rampf wider die weltliche Herrsschaft von Nom unter seiner Anführung bestanden hätte. Jedoch die Antwort ist: die Rraft dieses Geistes würde

<sup>1.</sup> Die Schrift ist aus dem alten Druck bei Malch XV, p. 2058 wiederholt. Die Copie in den Fr. UU. die mit dem Druck übereinstimmt, zeigt deutlicher, daß die Schrift aus 3 Theilen besteht, dem ersten bis E IIII, worauf eine Zwischenrede folgt; dem zweiten mit einer neuen Überschrift besonders über die Anmaaßungen der geistlichen Gerichtshöfe bis G III; dem dritten, der besonders die Beschwerden der Geistlichen selbst, der Ordinarien gegen den romischen Stuhl enthält, welcher am Montag nach Jubilate, am 22sten April, eben als Luther zugegen war, eingereicht wurde.

gebrochen gewesen senn, wenn eine Nücksicht ihn gefesselt hätte von einem nicht durchaus religiösen Inhalt. Nicht von den Bedürfnissen der Nation sondern von religiösen überzeugungen war er ausgegangen, ohne die er nie etwas gemacht hätte, und die ihn nun freilich weiter geführt hatten, als es zu jenem politischen Kampse nöthig oder auch nüßlich war. Der ewig freie Geist bewegt sich in seinen eigenen Bahnen.

Roch hofften Einige, er werde einen Schritt zurück treten: er werde fich wenigstens nicht zu feinen letten härteften Außerungen bekennen, wie fie in dem Buch von der babnlonischen Gefangenschaft vorkamen. Besonders war das die Meinung des kaiserlichen Beichtvaters. Er hielt die päpstliche Verdammungsbulle nicht für ein unübersteigliches Hinderniß gütlicher Beilegung: da Luther noch nicht gehört worden, so bleibe dem Papst ein Ausweg übrig um ihn wiederherzustellen: wenn er nur dieses lette Buch, voll von den unhaltbarften Behauptungen, und mit seinen übrigen Schriften auch sonft nicht zu vergleichen, nicht anerkennen wolle. Mit dem aber malze er fich felbst einen Stein in Weg: er werde machen, daß die übrige kostbare Baare, die er sonft in Port bringen werde, verfinke. 1 Buerft schlug er dem Churfürsten von Sachsen vor, ihm ein paar Rathe zu nennen, mit denen er über die Mittel einer Ausgleichung unterhandeln konne. Der Churfurft entgegnete, er habe nicht gelehrte Rathe genug bei fich. Glapio fragte hierauf, ob man fich erwählten Schiedemannern unterwers fen wolle, deren Ausspruch selbst der Papst werde aners

1. Sectendorf Comm. de Lutheranismo I; p. 142.

fennen muffen. Der Churfürst hielt es nicht für möglich ben Papst dazu zu bewegen, besonders da der Raiser Deutschland so bald zu verlaffen denke. Glapio seufzte als er dieß vernahm. Diefem ftillen Fürsten, der jede auferliche Theilnahme von sich ablehnte, und der doch wohl in der That der einzige Mensch war der noch über Luther etwas vermocht hätte, war schlechterdings nicht bei zukommen: nicht einmal persönliche Audienz ließ er sich abgewinnen. Der Beichtvater wendete fich hierauf an andre Freunde Luthers. Er begab sich auf die Ebernburg zu Sickingen, der so eben aufs neue in den Dienst des Raifers trat und als einer der vornehmsten Beschützer Luthers galt, um deffen Vermittelung in Unspruch zu nebmen. Glapio äußerte sich auch hier auf eine Weise, daß man ihn, in gewissen Puncten, als einen Unhänger Luthers betrachten konnte. Ich möchte nicht glauben, daß dieß Beimtücke mar, wie so Viele annahmen. Es liegt am Lage daß die Opposition Luthers gegen den Papst ein doppelt gewaltiges Werkzeug der kaiserlichen Politik zu werden versprach, wenn man sich nicht genöthigt sah ihn seines offenen Abfalls halber geradezu zu verurtheilen, wenn man vielleicht die Sache durch ein Schiedsgericht schwebend erhals ten konnte. Sickingen ließ Luther im Vorüberreisen einladen bei ihm einzusprechen. 1

Denn schon kam Luther den Weg von Wittenberg nach Worms daher gezogen. Er predigte einmal unterwegs: des Abends schlug er in der Herberge wohl die Laute

<sup>1.</sup> Bgl. Luthers Erzählung. Werke Alt. Ausg. T. I, p. 733.

Laute an: alle Politik lag außer seinem Gesichtskreis: über jede persönliche Rücksicht, sogar auf sich selbst, mar er er-Auf dem Wege vor ihm her waren die Decrete angeschlagen worden, durch welche seine Bücher verdammt wurden, so daß der Herold ihn schon zu Weimar fragte, ob er fortziehen wolle. Er antwortete: er wolle sich des kaiferlichen Geleites halten. Dann kam jene Ginladung Sickingens. Er erwiederte, habe der kaiferliche Beichtvater mit ihm zu reden, so könne er das wohl in Worms Noch auf der letten Station ließ ihm ein Rath seines Churfürsten sagen: er möge doch lieber nicht kommen: leicht könne ihn das Schicksal Hussens treffen. "Huß," antwortete Luther, "ist verbrannt worden, aber nicht die Wahrheit mit ihm: ich will hinein, und wenn so viel Teufel auf mich zielten als Ziegel auf ben Dachern find." 1 Go langte er in Worms an: 16ten April 1521, eines Dienstags gegen Mittag, als man eben bei Tische war. Wie ber Thurmer vom Dom in die Trompete stieß, lief alles auf die Strafe den Monch zu sehen. Er saß auf dem offenen Rollwagen, den ihm der Rath zu Wittenberg zur Reise gegeben, in seiner Augustinerkutte: vor ihm her ritt der Herold, den Wappenrock mit dem Reichsadler über ben Arm. Go jogen fie durch die verwunderte, mannichfaltig bewegte, gaffende, theilnehmende Menge. Indem Luther sie übersah, verwandelte sich in ihm ber kühne

<sup>1.</sup> Muller Staatscabinet VIII, p. 296. Ich mable die Wendung des Gedankens, die er felbst in einem spätern Briefe ausspricht: Benn ich hatte gewußt, daß so viel Leufel auf mich gehalten hatten, als Ziegel auf den Dachern sind, mare ich dennoch mitten unter sie gesprungen mit Freuden. Briefe II, 139.

Muth in die feste Zuversicht; er sagte: Gott wird mit mir senn; so stieg er ab.

Und fogleich des andern Tages gegen Abend ward er in die Versammlung des Reiches geführt. Der junge Raifer, unter den sechs Churfürsten sein eigner herr, so viele andre geistliche und weltliche Fürsten, vor denen die Unterthanen ihre Kniee beugten, gablreiche durch Thaten in Rrieg und Frieden berühmte Oberhäupter, würdige Abgeordnete der Städte, Freunde und Reinde, erwarteten den Mönch. Der Unblick einer so erhabenen, prächtigen Bersammlung schien ihn doch einen Augenblick zu blenden. Er sprach mit ziemlich schwacher unvernehmlicher Stimme: Viele glaubten, er sen erschrocken. Auf die Frage, ob er seine Bücher, deren Titel verlesen wurden, sammtlich wie fie senen vertheidigen oder fich zu einem Widerruf verstehen wolle, bat er sich Bedenkzeit aus: auch er nahm wie wir sehen die Körmlichkeiten des Reiches für sich in Unspruch.

Den andern Tag erschien er aufs neue in der Verssammlung. Es wurde spät, eh er vorgelassen ward: schon zündete man Fackeln an; die Versammlung war vielleicht noch zahlreicher als gestern, das Sedränge des Volkes so stark, daß kaum die Fürsten zu sitzen kamen, die Ausmerkssamkeit auf den entscheidenden Augenblick noch gespannster. Jest aber war in Luther keine Spur von Besangenheit. Auf die ihm wiederholte frühere Frage antworstete er mit männlichs sester, starker Stimme, mit dem Aussdruck freudiger Ruhe. Er theilte seine Werke ein in Büscher der christlichen Lehre, Schriften wider die Missbräuche des Stuhles zu Rom, und in Streitschriften. Die ersten

widerrufen zu muffen, sagte er, wurde unerhort fenn, ba felbft die papfiliche Bulle viel Gutes darin anerkenne: die zweiten, das wurde den Romanisten ein Anlag werden, Deutschland vollende ju unterdrücken: bas britte wurde feinen Geanern nur neuen Muth machen, fich der Wahrheit ent gegenzuseten. Eine Antwort, die nun mehr der falsch gestellten Form der Frage entsprach, als der Absicht, welche die Reichsstände mit dem Verhör verbanden. Der Official von Trier kam der Sache näher, indem er ihn erinnerte, den Widerruf nicht durchaus und ganglich abzulehnen: - hatte Urius Einiges zurückgenommen, so wurden nicht auch zugleich seine guten Bücher vernichtet worden senn: auch bei ihm werde man Mittel finden, seine Bucher nicht alle zu verbrennen, wenn er nur das widerrufe, was von dem Concilium zu Coffnitz verdammt worden sen, und was er diesem Urtheil zum Trot wieder aufgenommen habe. Mehr auf die Infallibilität der Concilien als auf die des Papstes bezog er sich.

Aber Luther glaubte jest an die eine so wenig wie an die andre; er entgegnete, auch ein Concilium könne irren: der Official stellte das in Abrede: Luther wiedersholte, er wolle beweisen daß es geschehen könne und gesschehen sen. Natürlich konnte der Official darauf nicht in dieser Umgebung eingehn: er fragte jest nochmals dessinitiv, ob Luther alle seine Sachen als rechtgläubig verstheidigen, oder ob er etwas davon widerrusen wolle: er kündigte ihm an, wenn er jeden Widerrus abschlage, so werde das Reich wissen, wie es mit einem Keper zu versschen habe. Aber auch in Luther, der in Worms Diss

putation ober Wiberlegung, irgend eine Art von Beleh. rung erwartet hatte, ftatt beffen aber fich ohne Weiteres als Irrlehrer behandelt fah, hatte fich in dem Gespräch das volle Bewußtsenn einer von keiner Willkühr abhängenben, in Gottes Wort gegründeten, um Concilien und Papft unbekummerten Überzeugung erhoben; Drohungen schreck ten ihn nicht; die allgemeine Theilnahme, deren Obem er um sich weben fühlte, hatte ihn erst recht befestigt; sein Gefühl war, wie er im hinausgehen sagte, hätte er tausend Röpfe, so wolle er sie sich eher abschlagen lassen, ehe er einen Widerruf leifte. Er erwiederte nach wie vor, werde er nicht mit Sprüchen der heiligen Schrift überwiesen, daß er irre, so könne und wolle er nicht widerrufen, weil sein Gemissen in Gottes Wort gefangen fen. "Hier stehe ich:" rief er aus: "ich kann nicht anders: Sott helfe mir: Umen. " 1

Es ist auffallend, wie verschiedenartig die Erscheinung Luthers die Anwesenden berührte. Die vornehmeren Spanier, die schon immer auf ihn gescholten, die man wohl eine Schrift von Hutten oder Luther vor einer Bücherbude zerreißen und in den Roth treten gesehen, 2 fanden den Mönch aberwißig. Ein übrigens ganz unparteiischer Benezianer bemerkt doch: Luther habe sich weder sehr gelehrt gezeigt, noch besonders klug noch auch tadellos in

<sup>1.</sup> Acta revdi patris Martini Lutheri coram Caesa Majestate etc. Opp. Lutheri lat. II, p. 411. Der Bericht, den Pallavicini aus den Briefen Aleanders schöpfte, enthält noch einiges Beitere; mehreres von dem Detail das er mittheilt, so wie ein und das andre Neue, fand ich in den Briefen der Frankfurter Gesandten Fürstensberg und Holzhausen.

<sup>2.</sup> Buschius ad Huttenum. Opp. Hutt. IV, p. 237.

seinem Leben: er habe ber Erwartung nicht entsprochen die man von ihm gehegt. 1 Man kann denken, wie Aleander ihn beurtheilte. Aber auch der Kaiser hatte einen ähnlichen Eindruck bekommen. "Der," rief er aus, "foll mich nicht zum Reter machen." Gleich bes nächsten Tages, am 19ten April, that er den Reichsständen in einer eigenhändigen, frangösisch abgefaßten Erklärung seinen Entschluß kund, den Glauben zu behaupten, den seine Borfahren, rechtgläubige Raiser und katholische Rönige gehalten. Dazu rechne er alles was in den Concilien, nament lich auch in dem Costniger festgesett worden sen. Seine ganze Macht, Leib und Leben, ja die Seele felbst wolle er dafür verwenden. Nach den Außerungen der Hartnäckigkeit, die man gestern von Luther gehört, fühle er Reue, daß er ihn bisher geschont habe, und werde gegen ihn verfahren wie gegen einen offenbaren Reger. Er forbert die Fürsten auf, in demselben Sinne zu handeln, wie ihre Pflicht sen und sie ihm versprochen.

Seinen deutschen Landsleuten dagegen hatte Luther vollkommen Genüge gethan. 2 Die versuchten Kriegshauptsleute hatten ihre Freude an seiner Unerschrockenheit: der alte Georg von Frundsberg klopfte ihm im Hineingehn ermuthigend auf die Schulter: der tapfere Erich von Brauns

<sup>1.</sup> Contarenus ad Matthaeum Dandulum Vormatiae 26mo d. Apr. 1521 in der Chronif des Sanuto Tom. XXX.

<sup>2.</sup> Contarenus ad Tiepolum 25<sup>mo</sup> d. Apr. Habet intentissimos inimicos et maximos fautores: res agitur tanta contentione quantam nemo crederet. Letter of Tonstall from the diet of Worms bei Tibbes life of Wolsey p. 242. The Germans every where are so addicted to Luther, that rather than he shall be oppressed by the Pope's authority, a hundred thousand of the people will sacrifice their lifes.

schweig schickte ihm in dem Gedrange der Versammlung einen Trunk Eimbecker Biers in filberner Ranne. Berausgehn will man eine Stimme gehört haben welche die Mutter eines folchen Mannes felig pries. Auch der vorsichtige und bedachtsame Friedrich war mit seinem Profeffor gufrieden, "o," fagte er zu Spalatin Abends in feiner Schlafkammer, "o wie gut hat Doctor Martinus vor Raiser und Reich gesprochen." Es hatte ihn besonders gefreut, daß Luther seine deutsche Erklärung so geschickt lateinisch zu wiederholen verstanden. Seitdem suchten ihn die Kürsten wetteifernd in seiner Wohnung auf. "habt ihr Recht, herr Doctor," sagte Landgraf Philipp von heffen, nach einigen Scherzworten, über die ihn diefer lächelnd zurechtgewiesen, "so helf Euch Gott. " Man hatte Luther wohl früher gesagt: ehe ihn die Gegner verbrennen follten, mußten fie alle mitverbrennen. Die entschiedne Erklärung des Raifers so außerhalb aller Form des Reiches, brachte diese theilnehmende Gesinnung in Bewegung. In den kaiserlichen Gemächern fand man einen Zettel mit den Worten: weh dem kande, deffen König ein Kind Ein Anschlag an dem Rathhaus kundigte den herrn ist. Romanisten und vor allem dem Erzbischof von Mainz die Keindschaft angeblich von 400 verbundenen Rittern an, weil man Ehre und göttlich Recht unterdrücke. Sie senen dagegen verschworen den gerechten Luther nicht zu "Schlecht schreib ich," schließt dieser Unschlag, "boch einen großen Schaben mein' ich: mit 8000 Mann Kriegsvolk: Bundschuh Bundschuh!" - Eine Bereinigung ber Ritterschaft und ber Bauern schien man den Gegnern Luthers zu dessen Schute anzukündigen. In der That ward zuweilen den Mitgliedern des Hofes nicht ganz wohl zu Muth, wenn sie sich so ohne Rüstung noch Waffen in der Mitte einer gährenden, kriegslustigen, von feindseligen Tendenzen ergriffenen Nation erblickten.

Zunächst war jedoch nichts zu fürchten, da Sickingen und so viele andre Ritter und Rriegsanführer in Carls Dienste getreten, unter seinen Fahnen in Rurzem Ehre und Sewinn davon zu tragen hofften.

Ehe die Stände auf die Eröffnung des Raisers einsgiengen, trugen sie erst noch auf einen Versuch an, Luthern von einigen seiner schrofssten Meinungen zurückzusbringen: es werde eine Empörung zu besorgen senn, wenn man mit so rücksichtsloser Raschheit gegen ihn versahre. Der Raiser gestattete zu dem Ende eine Frist von einisgen Tagen.

Es ließ sich aber von vorn herein nicht erwarten, daß man damit etwas ausrichten werde. Man machte Luthern Vorstellungen wegen seiner Meinung über die Concilien: er blieb dabei, Huß sen zu Costnitz mit Unrecht verdammt worden. Man schlug ihm aufs neue vor, den Raiser und die Stände als Richter über seine Lehre anzuerkennen. Er erklärte, er wolle Menschen über Gottes Wort nicht richten lassen.

Aleander behauptet, es sen Luthern wirklich einmal gerathen worden, von einigen seiner zuletzt geäußerten Meisnungen abzustehn und nur die unmittelbar gegen Rom gerichteten zu versechten. In deutschen Schriften findet sich hievon keine Andeutung. Es zeigt sich selbst nicht, daß ihm die Frage, wie sie in jener Eingabe der Stände

lag, sehr präcist gestellt worden wäre; allein alle seine Erflärungen waren so unumwunden, so durchdrungen von
dem religiösen Element, daß sich keine Rücksicht von ihm
erwarten ließ: er hatte sich von den Formen der römischen Kirche auf ewig losgesagt: mit Einem Concilium verwarf er die ganze Idee, auf der sie beruhte; an eine Vermittelung war da nicht zu denken.

Aber indem er abreifte, ohne sich zu der mindesten Beschränkung seiner Meinungen verstanden zu haben, kam nun der ältere Beschluß der Stände, der zu seiner Berufung Unlaß gegeben, auch für seine Verdammung in Kraft.

Eine Revision desselben, eine neue Berathung zu versanlassen, konnte wenigstens der Kaiser nicht gemeint sepn: er war so eben mit dem römischen Stuhle in das genaueste Verhältniß getreten.

Von der wenig verhehlten feindseligen Stimmung, in welcher Don Juan Manuel den römischen Hof im Frühjahr 1520 fand, hatte er ihn binnen eines Jahres zu der engsten Verbindung gebracht. Um Sten Mai 1521 ward ein Bund zwischen Carl und Leo geschlossen, in welchem sie einander versprachen "dieselben Freunde und ohne Ausnahme dieselben Feinde zu haben: dasselbe Wollen und Nichtwollen zum Angriff und zur Vertheidigung." Zumächst gegen Frankreich machten sie in diesem Vündniß gemeinschaftliche Sache; der Papst hatte sich endlich entschlossen, hierin völlig auf die Seite des Raisers zu treten und alle seine Kräfte zur Verjagung der Franzosen aus Mailand und Genua anzustrengen: jedoch bezog es sich auch unsmittelbar auf die geistlichen Angelegenheiten in Deutschland.

In dem 16ten Artikel versprach der Raiser "weil sich Einige erhoben, die von dem katholischen Glauben abweischen und den apostolischen Stuhl böslich verlästern, gegen diese seine ganze Macht zu gebrauchen, sie zu verfolgen und alles Unrecht das dem apostolischen Stuhle zugefügt werde, zu rächen, gleich als geschehe es ihm selber. "

Es läßt sich zwar nicht behaupten, das das Verfaheren Carls V in Luthers Sache ausschließend auf polititischen Motiven beruht habe: es ist sehr wahrscheinlich das ihm eine Ableugnung der Unfehlbarkeit der Concilien, ein Angriff auf die Sacramente eben so widerwärtig war wie unverständlich; allein eben so klar ist doch, das die Politik daran den größten Antheil hatte. Was hätte man alles mit Luther anfangen können, wenn er sich gemäßigt hätte, wenn man ihn nicht hätte verdammen müssen. Da das nicht zu vermeiden war, so machte man es noch zu einer Sedingung für den großen Krieg, den man zu bez ginnen im Begriffe stand.

Nur hatte es bei der allgemeinen Theilnahme, die Luther während seiner Anwesenheit erweckt hatte, noch immer eine gewisse Schwierigkeit, eine entscheidende Maaßregel zu ersgreisen. Der Beschluß, den die Stände gefaßt, war einer nicht geringen Anzahl derselben jest zuwider. Die Frage war, ob sie sich zu einem auf denselben gegründeten Sict ohne Widerrede verstehen würden.

Um dieß zu bewirken, verfuhr man folgendergestalt.

1. Tabulae foederis etc. bei Dumont IV, III Supplém. p. 98. Quoniam sanctissimo domino nostro cura est aliquanto etiam major rerum spiritualium et pastoralis officii quam temporalium — —

Eine Zeitlang ward geschwiegen: schon waren Manche abgereist: alle übrigen Geschäfte waren beendigt.

Indem nun der Raifer am 25sten Mai auf dem Rathhause erschien, um die Formalität der Unnahme der Beschlüsse über Regiment Gericht und Matrikel persönlich zu vollziehen, bat er die Stände zugleich, noch drei Tage zu bleiben, um noch einige "ungeschiedene" Sachen zu Ende an bringen. 1 Wie es Sitte war, gaben ihm, als er nach seiner Wohnung in den bischöflichen Pallast zurückgieng, Die Unwesenden das Geleite; die Churfürsten von Sachsen und Pfalz waren schon abgereist: die vier übrigen aber waren zugegen. Als sie daselbst ankamen, wurden sie schon von den päpstlichen Muntien erwartet. Es waren Breven von dem Papft an die Churfürsten eingelaufen; (Aleander hatte diese Ehrenbezeigung ausdrücklich für nothwendig erklärt) die Muntien überreichten dieselben. Auch ein Breve an den Raifer war angelangt, mit deffen Publication man absichtlich bis auf diesen Moment gezögert. Unter den Eindrücken nun, die diefe Mittheilungen machten, eröffnete ber Raiser, daß er in der lutherischen Sache ein Edict habe abfaffen laffen, auf den Grund des alten Beschluffes ber Stände. Der eine von den papstlichen Runtien selbst so vertraulich war jett das Vernehmen zwischen Raiser und Papst — hatte es aufgesett: sie hielten den Moment für gunstig, um es den Unwesenden mitzutheilen. Diefe hatten nicht füglich etwas dagegen thun können, wenn sie auch gewollt hätten. Der Churfürst von Brandenburg-Joachim I bestätigte, daß die Meinung der Stände allerdings dahin

<sup>1.</sup> Schreiben Furftenbergs 28 Mai Frankf. A.

gegangen sen. Aleander eilte, hierüber einen urkundlichen Act aufzunehmen.

Man sieht: das Edict ward den Ständen nicht in ihrer Versammlung vorgelegt; keiner neuen Deliberation ward es unterworfen; unerwartet, in der kaiserlichen Behausung bekamen sie Runde davon, nachdem man nichts versäumt, um sie günstig zu stimmen: Die Billigung deselben, die nicht einmal formell genannt werden kann, ward ihnen durch eine Urt von Überraschung abgewonnen.

Es war aber so scharf, so entschieden wie möglich. Luther wird darin als ein von der Kirche Gottes abgehauenes Glied mit allen seinen Anhängern, Gönnern und Freunden in die Acht und Aberacht erklärt. Seine und seiner Anhänger Schriften werden verboten und zum Feuer verurtheilt. Damit in Zukunft keine ähnlichen erscheinen, wird eine Censur für alle neuen Drucke angeordnet. 2

Hiemit hatte nun Aleander das lange ins Auge gefaßte Ziel seiner Unterhandlungen erreicht. Noch im Laufe des Tages beforgte er zwei Reinschriften, die eine deutsch, die andre lateinisch; den andern Morgen, eines Sonntags, eilte er damit zum Kaiser: er fand ihn mit Ständen und

- 1. Pallavicini lib. I, c. 28. Aus den Briefen Aleanders. Man merft es dem Erzühler an, welches Bergnügen ihm das Geslingen eines so flugen Berfahrens macht: Era ignoto il misterio all'istesso Grancancelliere crucciava forte i ministri di papa, veggendo nel discioglimento della dieta rimanerse con le mani vacue: ma i principi se vogliono adoperare prudentemente, conviene etc. etc.
- 2. Wormser Edict bei Balch XV, 2264. Es ist merkwurdig, daß die Censur in allen übrigen Fächern dem Bischof allein, in dem theologischen aber nur unter Zuziehung "der Facultät in der h. Schrift der nabest gelegenen Universität" übertragen wird. § 36.

Hof in der Kirche; das hinderte ihn nicht, es ihm auf der Stelle vorzulegen: noch in der Kirche ward es von dem Kaiser unterzeichnet. Es war am 26sten Mai: Aleander hatte es nüßlich gefunden, sein Edict auf den Sten, wo die Versammlung noch ziemlich vollzählig gewesen war, zurück zu datiren.

Dergestalt setzte sich so die weltliche wie die geistliche Gewalt der religiösen Bewegung die in der Nation erwacht war entgegen. Es war der Opposition nicht gelungen, den Raiser, wie sie gehofft hatte, in ihre Nichtung gegen das Papstthum hineinzuziehen; dieser hatte vielmehr seinen Bund mit dem Papst geschlossen: sie hatten sich vereinigt, die bisherige Verfassung der Kirche aufrecht zu erhalten.

Ob es ihnen damit gelingen wurde, war freilich eine andre Frage.